

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



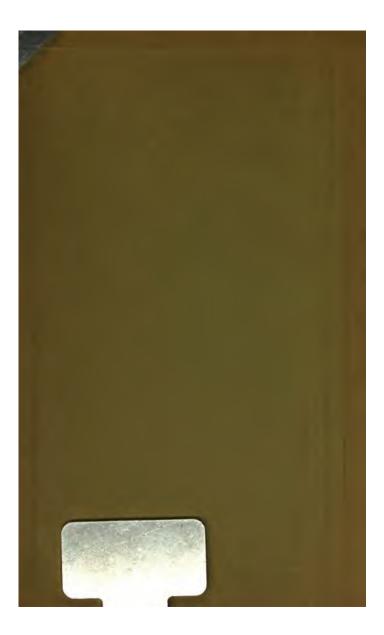

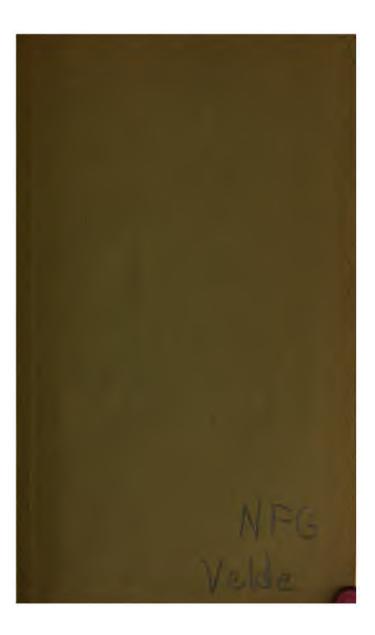

, ١

•

S driften

Fünfter Banb.

Die Eroberung von Mexico.

Erfter Theil.

. . . .

Eroberung von Merico,

von

C. F. van der Belde.

Erfter Theil.



Dritte verbefferte Auflage.

Dresben, 1824. In ber Arnoldifden Buchhahblun M.C.C.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

440002

TILDER FOUNDATIONS

vernünstiger als der Herr Abmiral, die Schiffe zurückjagen!

Ich glaubte, ben Kuftenzug, die Mandun: gen der Fluffe untersuchen, neue Entdeckungen machen zu muffen — begann Grijalva fich zu entschuldigen.

Entbeckungen? sprubelte Belasquez. Was gab es noch zu entbecken? Land für den König, umsern Herrn, Heiden für das Taufbecken, Sold für ums alle. Das hattet Ihr hier, wo ich den Finger habe, schon gefunden. Das solltet Ihr seithalten, Euch häuslich niederlassen, die Indianer zinsbar machen, so viel Gold zusammenscharren als möglich, mir schleunigst Bericht erstatten, und Euch um nichts in der alten und neuen Welt weiter bekümmern, statt wie ein Narr in's Blaue hinein zu segeln, um Abenteuer aufzusuchen, bei denen nichts als Beulen zu holen waren!

Satte Don Christoval Colon auch so gebacht, erwiederte Grijalva schon warmer: die Tierra firma ware für uns vielleicht noch heute Terra incognita.

Don Christoval Colon war der Bater mei: nes großen Sonners, Don Diego, sprach der Statthalter: und von Todten soll man nichts Boses reden, aber daß Ihr Euch in ihm ein selve narrisches Vorbild gewählt habt, geht schon daraus hervor, daß der gute Mann das Sluck, das ihm der blinde Zufall zugeworfen, so wenig, wie Ihr, zu nuben verstand, und am Ende aus dem Goldlande nichts als ein Paar Eisensschellen mitbrachte, die er mit in's Grab nahm. Das scheint auch Eure Speculation zu sepn, und wenn Ihr so fortsahrt, so stehe ich nicht dassir, daß Ihr nicht noch am Ende dazu geziangt, obgleich Ihr die unverdiente Ehre habt, mein Better zu sepn.

Da rief Grijaiva, bessen Ankertau von Ge: dulb gerissen war: Ihr vergest, Herr Abelan: tado, ober wollt vergessen, das Ihr beim Ab: schied mir streng befohlen, nur zu entbecken und Sandel zu treiben, das Ihr mir ausbrück: lich verboten, mich irgendwo niederzulassen. Wie mögt Ihr nun den Untergebenen schelten, daß er den Besehlen seines Vorgesetzen gehorcht, felbst gegen bie Stimme ber Equipage und ger gen bie eigene Ueberzeugung?

Bon diesem Einwurf eben so überrascht, als durch seine Wahrheit überwältigt, blieb Belasi quez lange im stummen Jorne sihen, sprang dann auf, um auf den kecken Hauptmann mit dem ganzen Ansehn des Statthalters loszudoninern; aber das Bewußtseyn, daß seine frühern Befehle mit seinem sehigen Unwillen im schneiz dendsten Widerspruche standen, schloß ihm den Mund, er begann sich vor Grisalva zu schämen, und dieß Gesühl vollendete, wie gewöhnlich bei schlechten Menschen, seine Erbitterung gegen den armen Subalternen. Mit höhnendem Stolze warf er den Kopf in die Hohe, und sprach, nach der Thur zeigend, kalt: Ihr seyd entlassen, herr Hauptmann!

Ich fihle das ganze Gewicht dieses Wor: tes aus Eurem Munde, rief Grijalva, der nun nicht langer an sich hielt: und sehe den Stab gebrochen über mein Glück in der neuen Belt. Ihr waret nur um einen Vorwand verlegen, um mich auszuschließen von dem Commando

ber neuen Erpebition, bas mir nach ber Stimme von aanz Cuba von Gottes und Rechts wegen gebuhrt. — Jest fend Ihr froh, daß Ihr ihn gefunden, und ich mußte mich felbst verachten. wenn ich noch einen Schritt thate, Euch die Gerechtiakeit als eine Snabe abaubetteln. So ernennt denn den neuen Admiral, wenn Ihr einen au finden wißt, der Euch treuer und bes: fer au bienen vermag, als ich, burch bes Blu: tes Bande an Euch gefnupft. Gibt es hienies ben noch eine Vergeltung, so muß ber neue Bunftling Euer Vertrauen eben fo idmablich mit Verrath belohnen, als Ihr meinen rebli: chen Gifer mit Undant belohnt habt. Er fprach's und verließ sturmisch bas Gemach. Velasquez aber ließ fich von feinem Secretar bie Lifte ber Banptleute reichen, die er zu wichtigen Auftragen auserlesen, zog burch Grijalva's Mamen einen biden Rederstrich, feste noch zum Ueberfluß ein Rreuz babei, und fprach bann: - Der ift ge: ftorben und begraben. Wen schicke ich aber nun nach bem schäßereichen Reuspanien? Das rathet Ihr mir, Freund Schakmeister.

## Die Eroberung von Merico.

Ein hiftorisch romantisches Gemalbe aus bem erften Biertel bes sechszehnten Jahrhunderts.

Erfter Theil.

# and a market with the

•

.

i

•

The state of the s

: •:

Dem Berrn im Oft ein Reich im West zu grunden, schifft Cortez durch den wilden Ocean, Des Kreuzes Fahne flattert ihm voran, Ruhmsucht und Glaub' und Babgier sich verbunden.

Ob Neid und Tucke Furcht und Haß entzunden, sich selber schadet Schwäche nur und Wahn! Es siegt der Beld, und bricht sich träftig Bahn, mehr mit dem Geist, als mit den Feuerschlunden. Es zittern vor ber kleinen tapfern Schaar schon Anahuats Beibenmillionen, und Kurft und Soben wanten auf ben Thronen.

Umfonft tampft Freifinn, fpinnt Verrath Sefahr, bezwungen folgen fie bem macht'gen Zügel. Bur Sauptstadt fpannt ber Abler seine Flügel!

In seinem Cabinet zu San Yago saß der Statthalter von Euba, Don Diego Belasquez, por einem Tifche voll Seecharten und Schiff: tagebucher. Am Schreibepult im Renfter ftanb ber konigliche Schasmeister. Don Amador de Lares, der mit Unbreas Duero, bem Secretar des Statthalters, die Blut: und Goldreconun: gen ber Untillen burchfah. Aber beibe fchauten mit liftig fpurenden Blicken über bie Bifferbogen weg auf ben gramlichen Gebieter, ber, ben Spikfinger feiner Linten gleich einem Station: schiffe amischen Amerika's Continent und die In: fel San Juan d'Ulua postirend, mit ber Rech: ten icheltend gegen ben armen Sauvtmann Gri jalva focht. Diefer ftand, auf feinen großen Stoßbegen gestüßt, ein Bild ber Resignation,

mitten im Semache. Kaum merklich zuckte ber Stußbart auf ber Oberlippe, wenn wieder ein neues Scheltwort der Salle des Despoten Luft machte, und er schien es darauf ankommen lassen zu wollen, ob seine Seduld, oder Belasquez Ungebehrdigkeit länger aushalten werde. Zwisschen dem Reisen hindurch erklangen verschnend aus dem Nebenzimmer der Guitarre Saiten, auf der Don Juan Belasquez de Leon, ein frisch aus Spanien gekommener Nesse des Stattshalters, Isabellen, der reizenden Tochter des widrigen Oheims, mit rühmlichem Eiser Untersricht ertheilte.

Kein besserr Plat auf der ganzen Tierra firma zu Gründung einer Colonie, als dieser! rief der alte Belasquez grimmig. Das Land, wie Ihr selbst meldet, so reich als schön, die Indier so dumm, als man nur wünschen kann. In wenigen Tagen für ein Paar Glaskisten achthalbtausend Pfund Gold einzutauschen, und doch immer weiter nach Norden zu sahren, und sich, um sonst und um nichts, mit dem Heiden: gesindel herumzubalgen, dis die Gegenströme,

Wählt mich, herr Oheim, wenn Ihr tet: nen bessern wißt, rief lachend Don Juan, ben der laute Wortwechsel von der Guitarre: Lection weg an die offne Cabinetthure gelockt hatte.

Euch? fragte spottisch ber Obeim: wenn erft bie Bolle um Lippe und Kinn fich bei Euch zu einem wirklichen Bart entschieben. wenn Ihr anfangen werdet, Euch auf nubliche Dinge zu legen, ftatt einfaltiger Beife ben Es: cribano ber Indianer zu machen, bann melbet Euch einmal gelegentlich, eine Compagnie Er: sasmannschaft nach Neuspanien zu führen. Bis dahin feht vor allen Dingen, baf Afabelle feine falfchen Tone greift und Ihr bei Gurem Un: terricht Ehre einlegt. Mit flammenrothem Ans geficht verftumment, jog fich ber Deffe jurid, und Belasquez fuhr gegen Amador fort: die Sache will mahrlich überlegt fenn. Ich brauche einen Mann von unerschrocknem Muth, von bemahrter Tapferfeit, babei muß er fich aber ohne die geringste Widersetlichkeit, im Groß: ten wie im Rleinften, meinem Willen unter: werfen.

Mein Vorschlag wird wunderlich klingen und partheilsch obendrein, sprach der Schassmeister mit affectirter Treuherzigkeit: aber ich bin bei meinem Freunde Velasquez vor jeder Wisbeutung sicher, und so nenne ich denn kuhn unsern Alcalde Cortez.

Sepd Ihr rasend? fragte ihn erschrocken Belasquez.

Es ist nicht zu läugnen, fiel ber gewonnene Geheimschreiber ein: baß sich gegen Don Her: nandez Cortez in dieser Beziehung viel einwen: ben läßt, aber ich muß aufrichtig bekennen, daß ich auf allen Antillen keinen tauglichern Mann für Eure Plane weiß, wenn Ihr nicht etwa, was ich beinahe lieber vorschlagen möchte, Don Srijalva wieder zu Snaden annehmen wollt.

Da schnaubte Belasquez ben Frechen, ber eine solche Inconsequenz bei ihm nur für mögelich halten konnte, grimmig an; mit kläglichen Gebehrben, wie zerknirrscht durch den Jorn des Gebieters, ben er mit schlauer List erregt, entwich der Secretär aus dem Cabinet, und ruhig suhr Don Amador sort: Cortez ist aus einer edeln.

ebeln, wenn gleich armen, Familie, wissenschaft: lich gebildet, dabei ein tuchtiger Officier, in als len kriegerischen Uebungen sehr geschickt, riesens stark, für jede Beschwerde abgehartet, uneigens nüßig, durch seine Leutseligkeit, sein ausgewecktes Semuth bei den Spaniern beliedt, größ in Planen und Handlungen, sinnreich in Anschlägen, vorsichtig beim Unternehmen, standhaft im Ausführen, geduldig bei Biderwartigkeiten, bes scheiden im Reden.

Doch baran bentt Ihr nicht, herr Schatzmeister, unterbrach Belasquez bas lästige Inventarium ber Vorzüge bes Candibaten: baß
bieser nämliche Cortez vor fünf Jahren an ber
Spitze ber Misvergnügten stand, bie mich bei
ber föniglichen Aubienz zu San Domingo ver:
klagen wollten, daß ich ihn gesangen nehmen,
zum Tobe verurtheilen ließ, und nur auf Euer
Kurwort begnabigte? Wer bürgt mir bafür,
daß der wüste Mensch meine Großmuth er:
kannt, daß ich eine so wichtige Unternehmung
wirklich einem versöhnten Keinde anvertraue?

Geit jener Unvorsichtigkeit find fanf Jahre

verftrichen, antwortete Amador: Cortes jugend: liche Wildheit ift unermübete, ordentliche Tha: tigfeit, bie Bige feines Temperaments folbati: icher Freimuth geworben. Gein Gemuth, ber Großmuth geneigt, wird ewig die, welche Ihr ibm damals bewiesen, dankbar erkennen, und felbit, wenn ich Euch einraumen mochte, bag in ihm ein unruhiges, emporftrebendes Element pormalte, so sollte eben dieß ein entscheibender Grund für Euch senn, ihm bas Commando zu geben. Das Richteramt, bas Ihr ihm vertraut, fann biefem Beifte nicht anugen! Das rubige, ficende Leben bes Belehrten pafit nicht au feis ner Lebhaftigkeit, und konnte ihn eber zu ges fährlichen Unternehmungen verleiten, als bie Ruhrerstelle, die ihn dem ruhelosen, gefährlichen Rampfe mit bem wilben Meere, mit bem ver: berblichen Klima und mit ben Wilben, graufamer als beides, weiht.

Alles fehr schon, wandte Belasquez ein: aber wer burgt mir dafür, daß Cortez nicht, wenn er nur erst Neuspanien erobert hat, der Abhängigkeit von mir mude, auf den Einfall kommt, seibstständig zu werden! Dann hat er das Giuck und den Triumph, und mir bleibt nichts, als die Schmach, durch meine Anstrenz gungen einen Nebenbuhler groß gemacht zu har ben. Nein, Freund Amador, ich wunsche wohl, daß man in meinem Namen große Thaten verrichte, aber die Ehre und den Nußen davon will ich für mich behalten.

Ihr seyb Herr, zu entscheiten, erwiederte Don Amador, beleidigt scheinend. Ich halte zwar Cortez für unfähig, Eure Besorgniß zu rechtsertigen, aber wenn Ihr nun einmal tein Bertrauen zu ihm gewinnen tonnt, so muß ich Duero's Nathe beipflichten. Der arme, unter: würfige Grijalva wird Euch die Hande tüssen, wenn Ihr ihm noch das Commando gebt. Was von einem treuen Anecht zu sodern ist, mögt Ihr von ihm erwarten, von seiner übertriebe: nen Subordination habt Ihr keinen Widerstand zu besorgen; aber ob zu Eurer Unternehmung ein Anecht himreicht, ob sie vicht vielmehr einen selbstdenkenden, schnell entschlossenen Geist will, das möge Eure Weisheit selbst erwägen. —

Er ging. Belasquez blieb in tiefen Gedarken siben, und das Bedürsniß des Augenblicks strict bestig mit der Abneigung, die ein Semüth, wie das seine, gegen die Energie eines Cortez em: pfinden mußte. Da sielen, Rath suchend und nicht sindend, seine Blicke auf Juan und Isabelle, die ihre Lection beendigt hatten und nun in's Cadinet traten. Aus dem Munde der Kinder und Thoren hort man oft die Wahr: heit, sprach er unzart: drum sagt mir, Kinder: chen, was Ihr zu der Streitfrage meint, die ich hier bei offnen Thuren verhandelt habe?

Berschont mich mit dem Ansinnen, Bater, sprach, bis über die Stirn hinauf errothend, die Tochter: über Don Cortez irgend ein Ur: theil zu fällen. Die Ausschweifungen dieses Buftlings sind so landeundig, daß eine edle Spanierin fast Anstand nehmen muß, ihre Lip: pen nur mit seinem Namen zu entweih'n.

Ach Du meinst die Paar Salanterien, wer gen denen er einige Mal Sandel bekam, lachte Belasquez. Die find gar nicht der Rede werth, und am wenigsten ein Grund, ihn zu verwer: fen. Im Gegentheil könnten mich solche Temperamentssehler für den Menschen stimmen, da von einem Bollustiing weniger tiese, schwarze Plane zu befürchten sind. Ihr Beiber send in dem sogenannten Blutenalter der Empfindung immer ein wenig verruckt. Ihr wollt, daß jeder Mann ein Seraphsops ohne Körper senn soll, und haltet ihn gleich für den leibhaftigen Satan, wenn die arme Menschlichkeit ein Bischen zum Vorschein kommt. Du bist also in meinem geheimen Rathe nicht stimmsähig; was sagt aber Sennor Escribano zu der Sache?

Es ist hier schwer zu rathen, antwortete dies ser: denn die Vereinung alles dessen, was Ihr von Euerm Admiral sodert, scheint mir ein Ding zu seyn, was wir auf der hohen Schule zu Salas manca eine Contradictionem in adjecto hießen. Eigentlich solltet Ihr, um die Ehre und den Vortheil der Unternehmung allein zu genießen, Euch auch allein ihren Gesahren aussehen.

Das will ich aber nicht, brummte Belasquez. Ober, fuhr der Reffe fort: Ihr mußt Euch um einen Mann von bewährter Rechtschaffenheit bemühen, mit diesem aber auch alle Vor: theile der Expedition theilen.

Das will ich auch nicht, rief der Oheim mit gerunzeiter Sien.

Dann, sprach Juan achselzuckend: bleibe Euch freilich nichts übrig, als es mit dem kührnen Cortez zu versuchen, der allerdings nach meiner Ueberzeugung dazu am tüchtigsten ist. Und schmidt diesen Mann nur die Großmuth, die Don Amador an ihm rühmte, so dürstet Ihr wohl ziemlich sicher mit ihm gehn, wenn Ihr ihn durch ein nie wankendes Vertrauen an Euch zu sessen wist. Dadurch allein kann ein solcher Charafter sitr Euch gewonnen werz den, so wie der kleinste Beweis von Mißtrauen ihn zu Eurem entschiedensten Gegner machen muß.

Der Alcalde, Don Cortez! melbete jest ber verschlagene Duero mit schuchterner Demuth, und Belasquez, ber in bieser Melbung Gottes Finger zu erkennen glaubte, kam baburch rasch zum Entschlusse, winkte freundlich den Secretär zu sich, gab ihm das schon ausgesertigte Patent

får den Belbherrn der neuen Expedition, und befahl ihm, den Namen des Semeldeten in den offen gelassenen Raum einzurucken.

Die Freude über den gelungenen Plan hinzter einer bedenklichen Miene verbergend, ges horchte Duero, und ging dann, den Alcalde zur Aubienz zu rufen. — Während Jabelle mit verächtlichem Ropfwurf das Cabinet verließ, trat der schone, fraftige Mann mit königlichem Anstande herein und wollte aus einem Actens bundel, das er entfaltete, dem Statthalter vor: zutragen beginnen.

Bindet Eure Papiere nur wieder zusams men, Don Cortez, sprach Belasquez im Tone stolzer Großmuth: abergebt sie dem Don Gerenica, den ich zu Eurem Amtsnachfolger ernannt, und empfangt zum Ersah für die verlorne Richt terstelle diese Bestallung, um Neuspanien in meinem Namen für den Kaiser und König, uns sern herrn, zu erobern.

Nach einem kurzen Schweigen froher Be: fturzung rief Cortez im Gefühl seines Berthes: Bei meiner Ehre, Abelantado, Ihr habt wohl gethan, und ich werde Ener Bertrauen recht: fertigen.

Das hoffe ich, sprach Belasquez: und zum Beweise, daß ich mich nicht täuschte, mußt Ihr das große Unternehmen mit geringen Mitteln vollbringen. Grijalva's Schiffe sind frisch kalfatert, mit denen, die ich dazu gekaust, erhaltet Ihr eine Flotille von zehn Segeln. Dazu gebe ich Such zehn Feldstücke und besolde hundert Lanzenknechte aus meiner Lasche. Höher kanntch mich nicht erstrecken. Was noch zur Austrütung sehlt an Mannschaft, Rossen, Munition, Wehr und Wassen, das ist Sure Sache, doch mögt Ihr Such dafür in Neuspanien entschäbigen. Ueber die eroberten Länder bleibt mir, wie sich von selbst versteht, das Regiment aussschließlich. Seyd Ihr damit zusrieden?

Sern, rief Cortez frohlich, obwohl mit eis nem spottischen Lächeln über ben Seiz des reis den Statthalters, der sich in diesem Abdingen so beutlich aussprach: zwar ist die Rustung für einige Millionen Heiben etwas schwach, aber ich habe Geld, Eredit und Freunde, und Ihr sollt mit meinen Anstalten zufrieden seyn. Ich beurlaube mich, mit Eifer daran zu gehen. In vier Wochen bin ich segelsertig, und werde dann kommen, Eure Abschiedbefehle zu vernehmen. Er verbeugte sich leicht und ging. Mit Theilinahme sah ihm Juan, kopsichttelnd sah ihm Belasquez nach und murrte: Die Ehrerbietung bes neugebackenen herrn Generals ist nicht soni derlich; wenn seine Treue nicht besser ist, so ich einen Wolf in meinen Schafstall geilassen, der am Ende auch den hirten zerreissen kann!

Bald wehte vor Cortez Quartier die Fahne der neuen Expedition. Das Kreuz, das sie mit der Umschrift: In hoc signo vinces, sührte, sprach zugleich den Vorwand aus, unter welt dem die armen Indianer unterjocht werden sollten. Lauter als der Werbung muthiger Trommelschlag, der durch San Yago's Straßen rasselte, sprach Cortez Name, durch die glänzzendsten Eigenschaften bei Freunden und Feinzben berühmt, die golddurstigen, bekehrunglustigen, Abenteuer suchenden Spanier an, die schaa:

renweise berbei eilten, fich au bem Relbauge ein: ichreiben zu laffen. Mit vollen Sanben ver: schwendete ber neue Felbherr sein und seiner Freunde Bermogen, Die Ausruftung zu beschleus nigen. Bunbert Golbaten bewaffnete er auf feine Roften. Den armern Ebelleuten, Die ihm folgen wollten, schenkte er Pferbe aus feinem Stalle, und gewann burch biese weise Rreiges bigfeit vollends alle Bergen. Das Kopfichut: teln bes alten Belasquez ward immer bedenkli: cher, je naher ber Tag ber Abfahrt kam. Denn Cortez Thatigfeit fullte die fleine Residenz mit einem so lauten, frohlichen Leben, daß aller Blicke fich nur auf ihn wendeten, und bie Be: beutsamkeit bes ftolgen Abelantabo machtig in ben Schatten zuruckgebrangt marb; und mar bes Tages Geräusch verschwunden, so erklang bei Dacht von ben luftigen Liebern ber Gewor: benen, die, weinberauscht, mit Musik vor bem Palaft bes Statthalters vorüber zogen, um bem allderehrten General ihr Viva zu bringen. Das wurde boch Belasquez fleiner Seele zu viel; schon begann er feine Wahl zu bereuen, und . nur noch seine alte Unentschlossenheit und die Furcht, für wankelmuthig zu gelten, hielt ihn ab, sich durch Zurucknahme des kaum gegebenen Austrages lächerlich zu machen.

Bahrend so ber alte Oheim in seinem Ca: binet von bem veriahrten Saffe, von ber Be: forgniß für die Zukunft, und von dem frischen Neide über Cortez gluckliche Berbung gefoltert wurde, begann der junge Meffe, der nichts Befferes und Frendigeres zu thun mußte, mit fectem Augendmuthe feine Berbung um bas Ber: ber holben Base, beren Schonheit und Geift bas seine entzuckte und beren Stolz und Spro: bigfeit ihn, fatt zuruckzuschrecken, nur noch mehr reigte, fein gutes Gluck bei ihr au verfu: den. Die nahe Verwandtichaft und die Boh: nung, die der Abelantado ihm in feinem Das lafte eingeraumt, gaben ihm bei ber ichonen Tochter, ohne bas Loos ber brei Konige ber Chriftnacht und bes Splvefter : Abends, bie Rechte eines Eftrecho, Santo und Anno gu: gleich, und berechtigte ihn zu Bertraulichkeiten, um welche ihn die Blute des spanischen Adels auf Cuba beneidete. Dazu fpielten tom die Musiklunden, bie er nach Rraften verlangerte und versugte. Waffen in die Bande, mit benen er, wie er meinte, bie Palme bes Biels, bas volle, reizende Cortejat, von der freien Babl feiner Gottin in turgem ertampfen mußte. Dit biefem felfenfesten Bertrauen auf fich. faß er jest in Rabellens Closet, the gegenüber, mit moglichster Lieblichkeit eine gartliche, mobrische Romanze flotend und bie nachläffig ; zierliche Stellung, mit ber er bie Buitarre in seinen Armen schweben ließ, ja selbst die mobiberech: nete Saltung ber fein geformten Ruge, suchte ben Angriff der Flammenblicke ju unterftugen, bie. auf ber Tone Siegesfittigen getragen, gun: bend in bas Berg ber ichonen Base eindringen follten.

Aber die stolze Donna, die jede Sitelkeit hafte, der sie anderswo als in der eignen Brust begegnete, begann sich über diese Siegessicher: heit zu ärgern, sah den Vetter, um ihn dafür zu bestrafen, mit dem gleichgultigsten Gesichte an, das ihr nur zu Gebote stand, hielt dann

Die kleine, weiße Sand vor ben gahnenden Rofenmund, neckte fich mit ihrem Vapagop, und bemerfte endlich, als das alles nicht helfen wollte, daß bie Romange boch fehr lang fev. Diefe Eritif tauchte bes armen Juans Berz in ein Bab von Gletschermilch, er fah bie unbarmher: zia Sahnende klaglich an; boch noch einmal flegte bie Gelbftliebe, und er fprach mit leichter Empfindlichkeit: Die Romanze ist fo schon, bak man fie noch langer munichen mochte. Da es ber bolben Ifabelle nicht an Geschmack fehlt, bas, gleich mir, ju erfennen, fo muß ich glau: ben, baf biefer Tabel nur erheuchelt mar, um mich ein wenig zu argern. Doch laffe ich mir diese fleine Meckerei freudia gefallen, beren man gleichgultige Gegenstande in der Regel nicht ju murdigen pflegt.

Nun bei allen heiligen! rief das grausame Madchen mit spottischem Gelächter: die Eitelsteit der Manner hat doch ein ganz eigenes Taxlent, alles zu ihrem Vortheil auszulegen. Sozgar in der Langweile, die sie machen, finden sie Stoff zur Unterhaltung!

Ihr zwingt Euch, mir weh zu thun, Bafe, sprach Juan, zu ihr tretend und mit Zärtlichteit ihre Hand ergreisend: und Ihr beschleunigt dadurch selbst den Augenblick, in dem Euer eige nes Herz Euch drängen wird, die kleinen Schmerz zen mir überschwänglich zu vergelten. Einem Semulthe, wie das Eure, ist diese feindliche Kälte nicht natürlich. Bald wird die reine Sötterglut die starre, eherne Rinde schmelzen, und unserer Herzen Doppelstammen werden dann, ein schönes Brandopfer auf dem Altar der Liebe, in einer Feuersäule zum himmel empor wallen.

Aber ich glaube mahrhaftig, es ist Ernft! rief Nabelle unmuthig, das roth gedrückte Sandschen betrachtend, das sie dem stürmischen Ritzter entzogen.

Bie? Ihr zweifeltet an der Bahrheit meis ner Gefühle für Euch, gottliche Ifabelle? des clamirte Juan mit Pathos, stürzte zu ihren Füßen, und war im Begriff, durch die glanzendsten Betheuerungen, ein Meisterstück liebenber Beredsamkeit zu liefern, und der bevorste-

benden Catastrophe daburch die lette Silfe zu geben. Aber Mabelle fiel ihm in die Rede. -Che Ihr mich mit Guern Schwuren erstidt. Sprach fie: die ich in unsern alten Ritterromas nen zu Dutenden nachlesen kann, will ich Euch lieber auf Euer ehrliches Beficht glauben, bag Ihr Euch im Ernft um meine Gunft bewerbt. Aber ich konnte es Euch bein be ubel nehmen, daß Ihr fie so wohlfeil zu erfaufen hofft. Ihr fend mein auter Better, und, bis auf bas Be: fühl der Unwiderstehlichkeit, ein recht leiblicher junger Mensch, aber noch habt Ihr nichts ge: than, das Bert zu verdienen, auf bas Ihr icon. wie auf gute Beute, rechnet. Araat Gure Ro: manzen, burch welche Thaten die edlen Spanier ihre Gebieterinnen ju gewinnen mußten. Ich fühle es, daß ich gegen den hohen Cid nicht lange die Grausame spielen konnte, aber bem Lieutnant Belasquez, beffen Degen noch fein Blut gefehn, muß ich vor allen Dingen ben Rath wiederholen, mit dem por furgem erft mein Vater seine anmaßenden Bunsche zu: rúdwies.

Diese Antwort, erwieberte Juan, seinen bei fen Schmerz verbergend: beweif't, bag mir eben so verschieben benten, als fühlen. 3ch liebte Euch mit bem erften Reuer meines jun: gen Bergens und hoffte bes Euern nicht un: werth zu sepn. Die Liebe erkannte ich für ber Liebe Preis; boch nie hielt ich es für moglich. daß sie noch nat etwas anderem zu erfaufen fen, als mit fich felbft. Fur eine himmelfpenbe nahm ich fie, die ohne Dauh' und Opfer aus ber Gotter freier Gunft bem gludlichen Er: wählten in ben Schoof finft. Ihr erniebrigt fle jur Baare, Euch nur gegen Ruhm und Baffenthaten feil, und beweif't baburch, baß fle Eurem Bergen gang fremb geblieben. 3ch hielt bieß Berg gartlicher Gefühle fahig. Die Ruckfehr von diesem Irrthum befreiet Euch für immer von dem laftigen Berber, deffen ein: siges Bestreben fortan fenn wird, Euch zu be: weisen, bag er minbeftens Eure Berachtung nicht verdiente. Er verbeugte fich hoflich und ging. — Isabelle, die ihn gerade jest jum er: stenmale achtete, sab ihm lange nach. Dann

rief sie, mit Spott eine bittere Empfindung zu übertäuben suchend, ihrem Papagon zu: Ich habe das Kind bos gemacht, aber es wird schon wieder gut werden; nicht wahr, Cubo?

Mein, armer Juan, nein, nein! plauberte ber Papagop Juans oft gehorte Seufzer, und bie Antwort, die die Sebieterin dem Bittenden gegeben, mit gellendem Geschrei in einem Athem wiederholend.

Meinst du? flisterte fie errothend, und brudte mit einem traurigen Seufer bas grune Ropfchen bes Propheten an ben ichonen, uns ruhig mogenben Bufen.

In seines Gemuthes innersten Tiefen verletzt, taumelte unterbeß der arme Juan durch
die Straßen San Pago's. Da that ihm pidh:
lich der Orgelklang kund, daß er sich der Kirche
gegenüber befinde. Des Busens Sturme durch
des Gotteshauses Frieden zu besänstigen, trat
er hinein. Dort war eben Cortez mit seiner
Equipage versammelt, den Lerrn der Leerschaaren um Segen für den beginnenden Feldzug
anzusiehen. Die Wusik des hohen Chores goß

3

V.

ein reiches Weer begeisternber Tone in das Schiff ber Rirde herab. Durch bie Donner: wolfen ber Paufen gudten bie Trompetenftofe, mie Blite: verfihnend flogen, wie Engel ber Liebe. Ribtenklange burch ben Aufruhr, und gleich einer Gotterftimme burchgreifenb, Schuf bie majeftatische Orgel in bem scheinbaren Chaos Rlarheit und Rhythmus und idffre Diffonan: zen auf in einen rauschenden Lobchoral. Swan fichlte fein Berg fcwellen, und helbenmuthige Entschluffe verbrangten ben heißen Liebeschmerz minbettens auf Augenblicke. Da bestieg Bar: tholomaus be Olmedo, ein Monch bes Orbens Santa Sennora be la Merced, Cortex Relburie: fter, Die Rangel, ben Rriegern Die Beiligfeit bes neuen Berufes und die Pflichten, Die er von ihnen fodere, einzuschärfen.

Nicht blos einen Belttheil dem Zepter unfers Kaisers zu unterwerfen, rief er mit frommer Begeisterung: nicht blos bieses Belttheils reiche Quellen dem Mutterlande zuzusühren, folgt Ihr über Meere zu Sieg oder Tod dem neuen Paniere. Das heilige Zeichen, mit dem

es fich geschmuckt, fpricht einen boberen Amed aus. In jenen gefegneten Begenben fcmach: ten Millionen Beiben in bes Aberglaubens dunkler Nacht, in die noch nie ein Strahl ber em'aen Glaubenssonne brang. Bor elenben Soben, ihrer Sande Bert, ben Nachbilbern höllischer Geifter, knieen sie, jum Opfer ben eigenen Korper zerfleischend und Tausenbe ihrer Bruber unter langfamen Qualen ichlache tend. Aus biesem tiefen Elend sie zu reißen. des einzigen lebendigen Gottes Macht und Sate fie au lehren, ber feine Menschenopfer braucht und will, bes eingebornen Sohnes Opferung, die biese Buffen fur Beit und Emigfeit vernichtet, bes Beiftes Beiligung zu ver: funden, der fich mit feurigen Zungen auf die Apostel ausgoß, fie gur Erleuchtung ihrer blim ben Bruber einzuweihen; bas, Ihr Streiter Sottes, ift Euer hochfter 3med. Doch um ihn zu erreichen, mußt Ihr felbst durch Wort und That den Namen Chrifti ehren, durch Liebe entzunden das Licht des Evangelii in den fin: stern Semuthern. Richt Raubsucht, nicht Mordaier, noch Sinnenluft beflecke bie Rrie: ger, die fich ber Berr au feinen Berfreugen auserseh'n! Denn Schwert und Keuer amingt bie Rorper nur, die Bergen wollen mit geifit gen Reffeln gebunden werben. Bas balf' es Euch, die Goben von ihren blutbespriften Altaren herabzusturzen, wenn Ihr nicht in ben Bergen bas Bild bes mabren Kreuzes zu er: boben vermbat. Dazu gelobt Euch, bafür ver: gieft, fo es Roth thut, freudig Guer Blut, und die icone Soffnung, taufendmaltaufend Seelen auf ben Pfab bes Beils ju leiten und im Schoof bes ewigen Baters zu versammeln, begeiftere Euch, wenn die irbische Leibenschaft bem ichwachen Billen allzumächtig werben will. Benn Ihr mit folden Entschlussen ben aro: fen Kampf zu tampfen geht, bann moat Ihr getroft ihn mit bem Relbaefdrei beginnen, mit welchem einst ber heilige Einsiedler ben Rreuge jug weihete, ber unfers Beilandes Grab ben Christen wiedergeben sollte: Gott will es!

Sott will es! rief ber hohe Cortez mit eblem Feuer. Gott will es! jauchzte ber Rrie:

ger Saufen, ber bas Rirchenschiff füllte: Bott will es! scholl's freudig von ben Choren herab, und überall flogen bie Rlingen aus den Scheis ben, und ihr muthiger Schwung ftreute tau: fend Blike burch bas bunkelnde Gewolbe, und überall umarmten fich die Manner entzückt. mahrend fie die Degen hoch emporfrecten zum Schwur, freudig für den Willen ihres Gottes ju freiten und ju fterben. Berichwunden war in diefem Augenblick jeder Beweggrund ber kleinlichen Schlucht, nur das eine Sochke, bas fie erkannt, erfüllte die Bergen, und Bartholo: maus, von ber Birfung ber eignen Berebtfam: feit machtig ergriffen, vermochte nichts mehr. als aus bem vollen, bewegten Bergen noch ein: mal zu rufen: Gott will es! Amen.

Amen! rief der begeisterte Juan ihm nach, und durch das ftarte Wort zur starten That entstammt, mit dem unerschütterlichen Entschlusse im Busen, stürzte er aus der Kirche.

Um biefe Zeit faß ber Statthafter finfter in feinem Semache und schaute mit bitterem Lacheln dem Diego d'Ordas, seinem besten Freunde, nach, der ihm so eben die Erlaubnis, Cortez Expedicion mitzumachen, abgetrost hatte. Neben ihm saß Jsabelle, die sich vergebens mühte, mit ihren neuerlernten Lautentonen, wie mit Davids Harfenspiel, des Neides und des Hochmuths Qualgeister von dem neuen Saul zu verscheuchen. — Da trat der Hauptmann Pamphilo Narvaez herein, ein eben so hochmuthiger als tapferer Degen, Cortez geheimer Beind und Jsabellens offner Berehrer. — Beilasquez fragte ihn murrisch: ob er etwa auch komme, ihn um Urlaub zum Feldzuge nach Neuspanien zu bitten?

Nein, Abelantado, antwortete dieser hoh: nisch: da alles dem neuen Messias zuströmt, so mussen ja doch noch einige Officiere auf Cuba zurückleiben, damit wenigstens in der Residenz die Wachen bezogen werden können.

Das ift wohl eine herbe Uebertreibung, Don, rief Jabelle, die den übeln Willen, der aus ihm fprach, durchschaute und trot ihrer Abneigung gegen Cortez verachtete.

Benn Ihr mir bie Chre erwiesen, meinen Charafter nicher zu prufen, ermieberte Rarvaez Fo heftig, als es ifen bie fpanifchreitterliche Gas lanterie gegen bie angebetete Dame miließ: so wurdet Ihr überzeugt fenn, bag icon thein Stolz mir jebe Unwahrheit unmbalich macht. Daß ich nicht übertrieben, mag Euch bas Ber: zeichniß ber Ebelleute beweisen, bie an biefer Expedition Theil nehmen. Sana neuerdinas haben sich Franzisco de Moria und Bernal Dias del Caftillo einschreiben laffen. Erinidad merben Escalante, Sanchez Farfan, Meria, Vedro Alvarado mit vier Brudern, und Alfonso Davila zu bem Zuge ftoken, Portocar: eero, Sanboval und Rangeli find que schon fo aut als entschloffen, und -

Jest kurmte Juan in's Gemach, und auf Belasquez losskurzend, rief er: Eine Bitte an ben Abelantado, die mir der Oheim gewähren muß. O faat sie mir zu!

Che ich vernommen, was ich gewähren foll? fragte Velasquez strenge: Ihr traut mir große Uebereilung ju, Juan, und geht mir zugleich Argwohn, bag Euer Gesuch eine Jugendthor: heit betrifft, die ich nicht erlauben barf. Drum bittet zuvor und erwartet bann, wie es sich geziemt, meine Entscheibung.

Last mich mit Cortez ziehn, bat flehentlich ber Jungting.

Auch Du, Brutus?! spottete Marvaez, und fragte dann triumphirend Ifabellen: Bezüchtigt Ihr mich jest noch der Uebertreibung, Sens nora? — Aber diese blieb ihm erbleichend die Antwort schuldig, während der Statthalter den Neffen zornig fragte: wie er so plößlich auf den tollen Einfall gekommen sep?

Ich habe den herrlichen Bartholomaus ger hort, ergoß sich Juans Suade im reißenden Strome: Er hat es mir klar gemacht, was in Neuspanien und wie es gewirkt werden kann. Ich sihle Muth und Kraft in mir, Christi Ritter zu werden, und freue mich darauf, im Kampse für ihn die heilige Märtyrerkrone zu erringen. Lange schon empfand ich ein under stimmtes Drängen und Treiben in meiner Brust, das ich thöricht für eine andere Neigung hielt. Jeht ist das Räthsel meines Innern

platich mir gelds't. Es war die Sehnsucht nach einem höhern Wirkungkreise. Drum sprecht freundlich Euer Ja, herr Oheim, Ihr macht mich baburch unaussprechlich glücklich!

Wenn ich ein Thor mare, wie Ihr! politerte Belasquez. So ist es also dem Schlaus topf sogar gelungen, den nächsten Anverwandsten mir zu verführen, vielleicht um ihn dereinst zur Seisel oder zum Bertzeug gegen mich zu brauchen. Zum Stück für Euch und mich seh' ich ein wenig weiter, und sage mit dem vollksten Entschlusse des Mannes: Nein!

Ihr send mein zweiter Bater und mein Bprgesetter, herr Oheim, sprach erschüttert, doch gesaßt der Jüngling: ich weiß, was ich Euch schulbig bin, drum thut mir's weh, Euch stei erklären zu mussen, daß ich Euch dießmal nicht gehorchen kann.

Benn ber Abelantado einmal feinen Billen ausgesprochen hat, mein Kind, grollte Belacquez mit verbissenem Grimme: so steh'n ihm, Gott seg Dant, noch Mittel zu Gebote, diesen Billen durcht zusehen. Ihr zieht nicht nach Neuspanien!

Ich muß! fprach Juan bittend, aber fest.

Bas Ihr mußt, das sollt Ihr gleich ersahr ren, schrie aufspringend der Statthalter. Haupt mann Narvaez, nehmt ihm seinen Degen ab. Er hat Arrest die auf weitern Befehl! Betäubt stand Juan, während Narvaez ihm mit höhr nischem Lächeln den Degen aus dem Bandelier zog und das Gemach verließ, um die Bache zu rusen.

Noch ehr' ich den Verwandten in Euch, tobte Velasquez fort, Jfabellen, die ihm fürs bittend um den hals fallen wollte, unsanst zurücktoßend: aber noch ein Beweis der Insubs ordination, der leiseste Versuch, der hast zu entrinnen, und Euer Haupt fällt als Opser der beleidigten Majestät des Herrn, in dessen Namen ich auf Euba herrsche. Das merkt Euch und lernt gehorchen! Er sprach's und entsernte sich mit ächt spanischen Schritten.

Isabelle aber naherte fich, wunderbar vers wandelt, mit schuchterner Zartlichkeit dem vers fteinerten Better, ergriff mit ihren zarten Sans ben seine, wie zum Kampf geballte, Rechte, drudte sie sanft und fragte mit sufen Schmei: cheltonen: Ift die Rache, die Ihr an der eiteln Thorin nehmt, nicht zu hart, Juan?

Sott, welcher Ton! rief der Jüngling, den diese Worte von der Folterbank der erlittenen Kränkung auf Windesstügeln in ein Paradies trugen. Sein Auge verschlang die Strahlen des ihren, dessen Stolz in der reinen Thau perle untergegangen war, die in ihm glänzte, die troßigen Falten seiner Stirn glätteten sich, die straffen Sehnen der geballten Faust spannt ten sich unter dem warmen Drucke ab, und ihre hand an sein herz ziehend, jauchzte er: Isabelle!

Richt mahr, jest bleibt Ihr? flisterte, bold errothend, bas liebliche Mabchen.

Dafür hat ja bereits ber Abelantado ger forgt! antwortete er bitter, und die Stirnadern schwollen von neuem an.

Doch wenn mein Bater, von meinen Bits ten erweicht, Euch die Freiheit wieder gibt? fragte fle furchtsam weiter.

Dann, bann betet fur mich bei ber Jungs frau Mutter, rief Juan mit Erhebung: fur

beven göttlichen Sohn ich streiten will, und sollt' ich in dem heiligen Rampfe fallen, so schenkt dem Todten freundlich dann die Achtung, die er im Leben nicht zu verdienen verstand.

Nein, Juan, nein, Ihr durft uns nicht verlassen, schluchzte Isabelle an seiner Brust, und fuhr mit einem lauten Schrei zuruck, denn eben trat Narvaez mit drei Hellebardierten, von der Leibwache des Statthalters, in's Immer, um den Sesangnen abzusühren, und sein dunkles Sesicht ward noch dunkler, als er die schone Gruppe sah, die sein Erschetznen zerris. Doch gewaltsam zwang er die verzerrten Züge in die Miene des ruhigen Eriumphes zurück, und gebot dem Jüngling mit wichtiger Gravität, ihm zu solgen.

Der Auftrag scheint Euch Freude zu machen, Don Narvaez, sprach Isabelle, ber sein Mienenspiel nicht entgangen war, mit bitterem Spotte: und es gibt auch wirklich für einen Ritter kein sichreres Mittel, sich bei seiner Dame in Gunst zu sehen, als den Alguazil zu spielen gegen einen Waffenlosen.

Da ichaute Narvaez die Spotterin mit role lenden Augen an und öffnete ichon ben Mund zur heftigen Gegenrebe. Aber er befann fich noch, verschlang bie ichnode Antwort, bie ihm auf ber Zunge faf und sprach, auf die Thur beutend: Ift es Euch gefällig, Don Belasqueg? Diefer murbigte ihn aber feiner Antwort, fons bern sprach zu Mabellen gewendet: Auch auf des Unglucks Dornenfelsen fann ber Freude himmelsblume bluben. Das fühle ich in dies fem bitterfüßen Augenblicke. Eure großmutbige Theilnahme gibt mir ein holdes Gotterbild in meinen Kerfer mit, um meines Kummers Macht mit milbem Rosenglanze zu erhellen. Dafür nehmt meines Bergens beifen Dank, und lacht bem armen Juan einst die Freiheit wieder, so vergonnt ihm, daß er seine ersten Baffenthaten auf Eures Bufens heiligem Altar jum Opfer nieberlege. Er bruckte feine Lippen auf ihre Sand und fturgte fort.

Narvaez verbeugte sich ernsthaft und folgte ihm mit den Trabanten, und Isabelle, ihm mit gerungenen Händen nachblickend, rief mit fanftem Weinen: Ich habe ihn nur wieder ges wonnen, um ihn auf ewig zu verlieren!

In feinem einfamen Gefangniffe faf ber arme Ruan in bumpfes Bruten versunten. Drei lange Safttage hielten bie frohliche Jugenbluft verschlungen, und fein ebles Gemuth verzehrte fich in brennendem Durfte nach ben Belbenthaten, bie nun ohne ihn vollbracht wer: ben follten. Marvaes Eifersucht hatte nur zu aut bafür geforat, bag bie Liebe ber ichonen Rigbelle keinen Troftstrahl in bes begunstigten Mebenbuhlers Rerfer fenden fonnte. Machtposten vor ber Eisenthur war immerdar mit ben alteften, eisenfesteften Opaniern besett, bie meder bem fußen Being, noch dem fußern Streicheln freundlicher Bofen, noch sogar bem Sauberflange bes allbezwingenden Golbes zu ganglich maren, und mit Greifenblicken die Pforte huteten. Die Gitterfenfter gingen in einen oben Sof bes Palastes, ju bem bie Bache des hintern Schlofithores, die Marvaez dahin verlegt, jede Unnaherung unmöglich machte.

So hatte ber Aermste ben 18ten bes Beinmonats heran geseuftt, als ein lauteres Treiben im Dalaste verfündete, bag an biefem Tage et: was Wichtiges vorgehe. Des Volkes Freuden: gefchrei, bas Sauchzen ber Felbmufit, bas in verworrenen Rlangen ju ihm heruberscholl, bet Donner bes Geschützes machte es ihm balb flar, das Cortez Armada heute aus dem Bafen von San Nago auslief. - Und ich barf nicht babei fenn! rief er ichmeralich aurnend, und bie Beringichakung, bie ber theure Oheim ihm lanaft abgezwungen, murbe zum bittern Saffe. So fag er, den Ropf in die Band geworfen, mit Gott und ber Belt erollend, bis jum Abend. Da borte er bie hinterpforte bes Dalaftes knarren, und zwei Manner, in Mantel gehallt, schlichen in ben Bof. Der erfte von ihnen, ben der steingeschmuckte Reberhut als eis nen svanischen Officier bezeichnete, aab der Schildwache bie Lofung, und unangefochten gingen beibe über ben Sof. Als fie bei Juans Fenstern vorbei kamen, erkannte biefer bei bem Schein des Feuerforbes, ber ben Sof erleuch:

tete, in bem Officier seinen Reind Marvaes und in der gelbbraumen, grinsenden Arabe, die ihm folate. ben Aftrologen Millom, einen getauften Mauren, ber, einem ernsthaften Diffverstand: niffe mit ber beiligen Inquisition auszuweichen. aus dem Mutterlande entwichen mar, und fich auf Cuba einzuschwarzen gewußt hatte, wo er mit allerlei bunkelen Runften fein Leben friftete. Bie awei verbruderte bose Gewiffen gingen fie . mit leisen Schritten an ihm vorüber, zu ber Thure, von der eine verborgene Treppe nach bes Statthalters Cabinet führte. Jest buffete Marvaeg. Leife offnete fich die Pforte, leife fcolog fie fich hinter ihnen. - Bumberlich! forach Juan zu fich felbst und warf sich auf sein Lager, mo er fich, bis lange nach Mitter: nacht, mit vergeblichem Sinnen über bie mba: lichen Urfachen biefer feltsamen Erfcheinung qualte, und als enblich bei bem erften Grauen bes Morgens ber Schlaf auf seine muben Au: genlieder fant, umgautelten ihn feltfame Traume. Er fah ben bamifchen Sternbeuter, wie er ben Oheim mit fich fortzog und ihm die Stellung

der Geftirne zeigte und bentete, bis er ihn an eine finstere Tiefe gelockt, in die er ihn hohn: lachend hinabstieß. Und aus der Tiefe stien Cortex ftrablende Belbengeftalt, bas Saupt mit Lorbeeren gefront, und eine feltsam gestaltete Goldfrone, von bunten Rebern umweht, in ber Linken haltend, und reichte bem traumenben Juan freundlich die Rechte und zog ihn zu fich. Uns ten heulte ber alte Belasquez und raufte fic die Haare aus, und oben rang Marvaes die Banbe, und wa bann verzweifelnd bas Schwert. ben Selben grimmig anfallend. Roch war ber Rampf unentschieben, ba zerflossen die Bilder in bem erften Sonnenfrabl, ber burch bas Rer: fergitter fiel, und Juan ermachte, bie Stirn in faltem Schweiße gebabet. Mit Dube ermun: terte er fich nach und nach fo, daß er einen Ent schluß zu fassen vermdgend mar. Ein schaurt ges Gefühl fagte ihm, daß bas, mas er gefeben, weit eber ein Besicht, als ein Traum genannt werben fonne, und bag bem irrogeleiteten Oheim irgend eine Gefahr drobe, und er beschloß, fo wenta es dieser auch um ihn verdiente, ihn au

V.

warnen. Er rief den Corporal der Bache an das Fenster und bat ihn, dem Statthalter zu melden, daß er ihm etwas Bichtiges zu sagen habe. Der Corporal ging, aber Narvaez kam ihm entgegen, wies ihn nach kurzem Gespräch in seine Bachtstube zurück, und Juan mußte sich mit seinem guten Billen und der Uns möglichkeit, ihn durchzusehen, deruhigen. Erst einige Tage später rasselten die Schlüssel in der Rerkerpforte, die Riegel klirrten, und der Alcalde Gernica selbst erschien, den Gesangnen vor den Stuhl des Statthalters zu führen.

Vom wilden Kampfe der wildesten Leiden: schaften entstellt, gebleicht und ermattet, saß der Alte da und murrte dem Kommenden entgegen: Wenn ich gestraft habe, weiß ich auch zu verzeichen. Ihr seyd frei, Juan! und zum Beweise, daß ich keinen Groll hege, und daß Eure Jugendnarrheit Euch nicht um mein Vertrauen gebeacht hat, will ich Euch mit einem wichtigen Austrage beehren. Coutez hat meine Abneigung, ihm das Commando zu geben, nur zu sehr gezuchtsfertigt. Als. ich die Ueberzeugung gewonnen,

baß ich mit ber Führerstelle meinem degsten Feinde bas Schwert gegen mich in die hand gegeben, schiedte ich durch einen Courier meisnem Schwager Verdugo den Befehl, dem herrn General die Bestallung abzunehmen, sobald er sich in Trinidad blieden ließe.

Das habt Ihr gethan, Berr Oheim? rief Juan erschrocken: nun bann ift alles verloren!

Es war schon alles verloren, rief Belasquez zornig: und das, was auf meinen Auftrag err folgt, bewies nur zu klar, daß ich volles Recht gehabt ihn zu ertheilen. Cortez verweigerte den Gehorsam, und er hatte sich in der kurzen Zeit schon so bei seinen Leuten einzuschmeicheln ges wußt, daß mein Schwager sein Amtansehn auf das Spiel gesett hatte, wenn er gewagt, Sexwalt zu brauchen. Er mußte ihn geduldig abs reisen lassen. Allein noch ist der Rebell im Bezreiche meiner Macht. In diesen Tagen wird er zu Davanna landen, um Soldaten und Kriegber durfnisse einzunehmen. Don Gernica wird noch in dieser Stunde zu Lande dahin abgehen und dem Commandanten Barba meinen Beschl brin.

gen, ben General gefangen ju nehmen und nach San Dago zu schicken, wo ich furges Rriegs: recht über ihn halten will. Doch mahrend Get: nica als Civilbeamter handelt, bedarf er eines friegerischen Begleiters, ber nothigen Ralles Die Arbeit ber Reber mit bem Degen unterftußt. Datu habe ich Euch erlefen, Juan, von beffen Jugendfeckheit ich ben nothigen Duth, von deffen Bermandtschaft und Dankbarkeitpflichten ich mindeftens Treue erwarte. Ihr habt so oft von Eurer Thatenluft geschwaßt. Jest gilt's zu zeigen, baß Ihr handeln tonnt. Damit Ihr übrigens bort mit gehöriger Burbe erscheinen moat, wird Euch mein Geheimschreiber bas Sauptmanns : Patent zustellen. Und nun geht mit Gott und lagt mich balb gute Nachrichten von Euch boren!

Das ist ein ungludseiliger Auftrag, mit dem Ihr mich beehrt, herr Statthalter, rief Juan: und offenbar besser für Don Narvaez geeignet, der die Bolzen, die er gespist, auch am füglichsten selbst abschießen könnte.

Benn ber Statthalter befiehlt, unterbrach

Ý-

ihn Belasquez finster: so darf ber Subaltern nur gehorchen, nicht raisonniren! Dankt Gott, daß ich Eure erste Widerseslichkeit vergeffen will, und reizt mich nicht von neuem.

Um aller Heiligen Willen, Herr Oheim, rief Juan, vor dessen Erinnerung jest ploslich der sinstre Traum trat: hort meine ehrliche Mei: nung und handelt nicht so rasch! Ich verpfände Euch mein Ritterwort, das Cortez wenigstens da noch unschuldig war, als Ihr ihn ohne gerrechte Ursache zu Trinidad absehen wolltet. Sein Ungehorsam seitdem hat schwere Rechtsertigung: grunde, und noch kann vielleicht alles gut werden, wenn Ihr diesen Keuergeist durch Verzeichung und erneutes Vertrauen beschämt. Aber das, was Ihr jest durch mich thun wollt, muß den Bruch unheilbar machen zwischen Tuch und ihm.

Ohne gerechte Ursache, brummte Belasquez bazwischen: Ihr schwaht, wie man es von einem jungen Menschen ohne Erfahrung erwarten kann. Die Gerechtigkeit meiner Grunde ruht nicht auf irbischem Boden, die steht am him

mel mit Flammenschrift bewiesen, und die ewis gen Gestirne sind mir Burgen bafür.

Und wer burgt daste, fragte Juan vorlaut: baß Euch der verworste Maure die Constellation der himmlischen Lichter recht gedeutet, daß er nicht, von den Neidern des helden bestochen, ein falsches Orakel Euch verkündet hat, daß nicht der Schritt, zu dem man Euch verleitet, Euch selbst in den Abgrund stürzt, der Eurem Semeral gegraben wurde? D, ich beschwöre Euch, hört den Traum, der mich in jener Nacht gespeinigt, als Euch der Hölle Gautespiel gertäuscht. Ihr werdet dann gewiß den schrecklischen Bestell zurücknehmen, dessen Vollstreckung Ihr tausendmal bereuen würdet.

Sepd so gut, Neffe, sprach Belasquez strenge: mich mit Euren Träumereien unbeworren zu lass sen und benkt lieber barauf, die neue Pflicht in ihrem ganzen Umsange zu erfüllen. Und daß Euch nicht etwa im Augenblicke der Entscheit dung ein thörichtes Mitleid daran hindre, so hört zum Abschied noch mein ernstes Wort: Ihr kehrt zurück mit dem gefesselten Cortez oder nie! Denn

sei San Page und meiner Ritterehre: mistlingt mein Plan, so here ich keine Entschuldigung, und habt Ihr meinen Auftrag nicht blind und punktisch vollstreckt, so blutet Ihr selbst sür dem Berbrecher als Opfer der Gerechtigkeit!—Er winkte zum Zeichen der Entlassung. Juan stürzte hinaus, um in seinem Gemache zur unterwartsten, verhaften Abreise alles zuzurüften. Da sprang die Thür auf und die weinende Isa belle sing an seinen Hals. So wollt Ihr den noch mich verlassen, boser Mensch! rief sie mit tiesem Schmerze.

Bei ben Sonnen diefer Augen, Sennora, rief Inan, burch ihre Trauer zugleich betrübt und geschmeichelt: hier ift nicht mehr von meis nem freien Bollen, nur von dem ehernen Müssen die Rede. Mich zwingt Enres Vaters uns widerruflicher Beschl zu einem Juge, gegen den mein herz sich emport und dessen Misslingen nur zu wahrscheinlich ist.

Das ift bes schändlichen Narvaez Bert, flagte bas Mabchen: er fann ben Spott nicht vergeffen, burch ben ich bei Eurer Verhaftung

thn verlette. Drum hat er, um mich in Euch ju franken, bießmal Euch die traurige Safchers rolle aufgebrungen, die, sie falle oder glücke, Ench Leben oder Ehre kosten muß. Ich, erst feitbem es mir klar geworden, Juan, wie ich Euch liebe, sihle ich es recht lebendig, wie ich den stolzen, hämischen Prahler hasse.

Auch er wird seinen Richter finben, tri: ftete fie Juan. Last uns bes Abschiebes bei lige Stunde burch feinen Bebanken an :ihn entweihen, baß fie immerbar rein unferer Er: innerung vorschwebe und ber Engelfittig werbe, ber mir Rublung zuweht, wenn bas feinbliche Beschick mich heiß macht im Lebenstreiben. Die Gefahr, die Euer schones Berg an mich verra then, ift mir lieb geworben. Ich gehe, bas tins möglichscheinenbe zu versuchen. Erreiche ich bas Ziel nicht, bas Eures Baters harter Bille mir vorgestedt, so febn wir nie uns wieder! Dann gelte biefer Trennungtug bem Abichiebe für dieß dunkle Leben! - Und schwelgend in ber Schmerzenluft rig er bas icone Dabden an sich. Auf ihren beiß entgegenschwellenben

Lippen brannte sein Scheibekuß wie die Sonne auf den Purpurgluten des Abends, und er vers schwand. Ihm nach streckte Jabelle die schös nen Arme, sein Name erstarb in einem Seuß zer auf ihrem Nunde, und vor dem Madons neubilde, das im Gemache hing, fank sie auf die Aniee und sleize: Schühe ihn, heitige Mutster, und zurne mir nicht darum; daß er allein meines Herzens Naum so ganz ersäst, daß alle meine Gebete nur Sedanken werden an ihn und Bitten für sein Sink!

Juan und Gernica waren nach Havanna gekommen, hatten bem Commandanten Barba die Befehle des Statthalters überbracht, und in stiller Angst begleitete sie dieser zu dem Felds herrn, bessen Amt, Freiheit und Leben es jeht gelten sollte.

Im Kreise seiner Sauptleute stand, gleich einem Konige, ber majestätische Cortez, mit gebietenbem Ansehn und gewinnender Huld seine Befehle ertheilend, als die Gesandten Belasquez zu ihm eintraten. Ein Blick, den er aus fett nen Ableraugen flüchtig auf die Kommenden warf, reichte hin, ihm zu sagen, wovon hier die Nebe sey, und an welchem gefährlichen Wene bepunkte seines Schickfals er stehe, aber kein Jug seines Sesichtes änderte sich deshalb. So freunds lich, als wären sie seine geladenen Gäste, schützte er den Ausdminlingen die Hand zum Wisststammen, gebot dann dem Nego d'Ordaz, die Klotte segelsfertig zu machen, slisterte dem Pedeo d'Alvarado eine geheime Ordre zu, und entließ die übrigen Officiere mit der Weisung, daß alles bei seinen vorigen Beschlen bleibe.

Jeht war er mit den Dreien allein, ging mit seiner seelenerobernden Freundlichkeit auf Juan zu, umarmte ihn herzlich und sprach: doppelt send mir willdommen, junger Seld, wenn die Ahnung mich nicht tauscht, daß Ihr mir nachgereiset, um an meiner Seite Neusparniens Lorbeeren zu brechen!

Der Jungling, so liebreich von dem Manne angeredet, den er zu verderben gekommen war, schwieg betroffen, und für ihn das Wort neh: menb, forach ber bebachtige Gernica: - Bollte Gott und Can Vago, baf ber 3med unfers Ber suches ein so friedlicher ware: aber nicht immer laft fic die Officht mit ben Bunfchen bes Ber: sens vereinen, und Ihr mogt es bem unfern su trauen, bag es uns tief ichmerat. Euch feine beg fere Botichaft beingen au fonnen, als die, welche ich Euch auf Befehl bes Abelantabo au lesen er suche. Zugleich überreichte er ihm ben offenen Brief Beladquez, wonach ber Telbherr lebendia ober tobt nach ber Sauptftabt geliefert werben follte. Cortex las: eine bunfelrothe Rlamme wehte über fein Beficht, als beren Roble ein Bug ber tiefften Berachtung gurud blieb. Dann trat wieber bie alte rubige Beiterfeit flegend hervor, und er sprach: Die Zeit brangt und laft mir nicht Raum zu langen Unterhandlungen, brum muß ich furz und ebelich Euch fagen, bag ich nicht gesonnen bin, biefem elenden Befehl au geborchen.

Bestürzt trat auf dies Wort Gernica zur ruck, und er und Barba sahen sich unentschloss sen und fragend an. Nur Juan erkannte, was

hier Roth fen, und forie, mit entbloftem Des gen: — Go gilt es benn Leben um Leben! Bers thetbigt Euch, General!

Stockt Euern Degen ein, sprach Cortez mit väterlicher Milbe. Ich schlage mich nicht mit einem Junglinge, ben ich lieben muß, schon wegen bieser ritterlichen Ankündigung im unsritterlichen Geschäfte.

Ich kann es mir nicht benken, rief Juan heftig: daß Don Cortez einen Borwand suchen wird, mir die Ehre seines Schwertes zu verfagen.

Junger Mann, antwortete der Held mit freundlichem Lächeln: als Ihr noch ein Kind waret, habe ich es schon bewiesen, daß ich Wunden und Tod nicht scheue. Das erspart es mir jest, meinen Muth durch ein Klingenspiel zu beglaubigen, das unserm König einen so braven Ebelmann kosten wurde, als ich in Euch achte. Auch ziemt es dem Feldherrn, an dessen Haupt das Schicksal von sechshundert tapsern Spaniern gebunden ist, keinesweges, sich in diesen verhängnissvollen Augenblicken in einen Zweikampf einzulassen. Wenn ich Renfpanien für unfern Gerrn erobert und Ihr Euch dann noch veranlaßt findet, mir den Handschuh zuzuwer: fen, so gebe ich Euch mein Ritterwort, daß ich ihn aufheben will.

Ihr zwingt uns zum Aergsten! rief jest Gernica, burch die Furcht vor dem Despoten Belasquez zum Muthe der Bergweislung gerstachelt. Dabei riß er den Degen heraus, Barba auf seinen Wink ebenfalls, und Beibe schrieen: Ergebt Euch, oder wir stoßen Euch nieder!

Salt! donnerte Juan, vor den Feldherrn fpringend: vor Gericht will ich den Belden führen, aber meuchelmorden laffe ich ihn nicht.

Gerührt betrachtete Cortez ben Jüngling und sprach: Velasquez hat, wie es ihm bisweis len geht, seine Werkzeuge zum Theit sehr übel gewählt, und es freut mich, daß ich mich in diesem frischen, reinen Jugendgemuthe nicht gesirrt habe; aber laßt mich meine Fehde allein aussechten, mein junger Freund. Damit brängte

er ihn fanft jurud und schritt, ohne ben Griff feines Schwertes zu berühren, mit folder Do: heit auf seine Gegner los, daß diese ichen aus rudwichen. - Seht, fprach er mit unerschutt terlicher Ruhe und offnete das Renfter, por bem fich unterbeffen in unbemertter Stille feine Truppen mit fliegenden Rabnen und brennenben Lunten in Schlachtorbnung aufgestellt hat ten: ber Meuchelmord, den Ihr begehen woll tet, hatte Euer Tobesurtheil gesprochen. Deine Leute lieben mich, und batten fie nur eine Abnung ber Gefahr, womit Ihr mich bedroht, fo maret Ihr fcon von dem muthenben Sau: fen in Stude gerriffen. Darum hoffe ich, bag Ihr befto ober meinem Borfchlage Gehor geben werbet. Ihr fent in biefem Streit Vartei, wie ich, und darum fteht uns allen darüber fein Urtheil ju, ob ich Belasquez Blutbefehl mich unterwerfen foll. Darum entscheibe mein Beer, bem ich ben Kall in Eurer Gegenwart vortras gen werbe. Rolat mir hinab, und habe ich ge sprochen, fo mogt Ihr felber bei ben Truppen Eure Sache flihren.

Um als Opfer ihrer blinden, von Euch entflammten Naferei zu fallen? fragte Gernica bitter.

Daß Ihr das fürchtet, find' ich in der Ordnung, rief Cortez verächtlich: doch Don Juan hegt, wie ich überzeugt bin, ein befferes Bertrauen, aus feinem reinen Derzen geschöpft. Ift diese Quelle bei Euch getrübt, so wird er Euch gewiß gern für mich Leben und Freiheit verburgen.

Mit meiner Chre! fprach Juan. Alle ftie: gen jest schweigend hinunter zu dem Geere, und Cortez begann vor deffen Fronte mit fester, leidenschaftioser Stimme also:

Wie Euch bekannt ift, Baffenbrüder, hat mich Belasquez zum General der Expedicion nach Neufpanien ernannt, und die Bestallung im Namen des Kaisers, unsers Herrn, vollzos gen. Seinem Besehle zu gehorchen, bin ich von San Yago abgesegelt. Seitbem ist es meinen Reidern gelungen, mich bei ihm zu verläumden; plöhlich hat er mich meines Commando's entseht, und da ich mich geweigert,

an gehorchen, foll ich jest ale Gefangner nach ber Saupeftabt gebracht werben, naturlich um bort au fterben.

Ein Gemurmel, bem brausenben Meere gleich, bas den beginnenden Sturm verfündet, lief durch die Schaaren. Aengstiich sahen Gerinica und Barba einander an, aber Cortez winkte nur mit der Sand, und das Gemurmel schwieg, und er konnte fortsahren: Wodurch ich diese Berhandlung verschuldet, ist mir unbekannt.

So wie uns Allen, General! unterbrach ihn der hestige Alvarado. Belasquez müßte es Euch denn auf diese Beise vergelten wollen, daß Ihr auf der Fahrt vom Sasen des heilis gen Geistes dis hierher durch Eure Unerschrotzenheit und Geistesgegenwart Euer Schiff mit sechszig Spaniern gerettet habt, das auf einer Sandbank stranden wollte.

Das war Felbherrn: Pflicht, Don Alvarado, und gehört nicht hieher! antwortete Cortez mit ernster Burbe und sprach dann weiter: Ich glaube nicht, daß der Abelantado zu diesen Machtsprüchen berechtigt ist! Er håtte mit meine

meine Anflage befannt machen, meine Berant wortung horen und mich bann richten follen. Die Burbe, Die ich Rraft meiner Bestallung betleibe, ist so lange unaufloslich, bis ein un: parteiffches Gericht fie mit wegen erwiesener Rrevel in der Korm abgesprochen hat. Aber Belasques felbst barf mich jest nicht richten. Er hat feine ungerechte Erbitterung gegen mich burch die That ausgesprochen, und fann nicht Rlager, Audienz und Benter in einer Person fenn. Darum halte ich mich nicht filr ver: pflichtet, mich feinem, gewiß ichon im Borans abgefaften. Bluturtheile zu unterwerfen, und appellire an die Gerechtigfeit unfere Raifers. bem ich ben Borgang treu berichten werbe. Bis biefer erhabene Monarch entschieben, halte ich mich verbunden, bas Commando zu behals ten. 3ch bin bas meinen tapfern Rriegsge: fahrten schuldig, die mir ben Eid der Treue geleistet, die ihn von mir empfangen haben. bie unter meiner Unführung Schabe und Ruhm ju ernoten gehofft, die an biefe hoffnung und an das Vertrauen auf mich ihr Vermögen ge:

١

ju gehorchen, foll ich jeht ale Gefangner nach ber hauptftabt gebracht werben, naturlich um bort ju sterben.

Ein Gemurmel, bem brausenden Meere gleich, bas den beginnenden Sturm verfündet, lief durch die Schaaren. Aengstlich sahen Servica und Barba einander an, aber Cortez winkte nur mit der Sand, und das Gemurmel schwieg, und er konnte fortsahren: Bodurch ich diese Berhandlung verschuldet, ist mir unbekannt.

So wie uns Allen, General! unterbrach ihn der hestige Alvarado. Belasquez mußte es Euch denn auf diese Beise vergelten wollen, daß Ihr auf der Fahrt vom Safen des heilisgen Geistes dis hierher durch Eure Unerschrotzenheit und Geistesgegenwart Euer Schiff mit sechszig Spaniern gerettet habt, das auf einer Sandbank stranden wollte.

Das war Felbherrn: Pflicht, Don Alvarado, und gehört nicht hieher! antwortete Cortez mit ernster Wurde und sprach bam weiter: Ich gianbe nicht, daß der Abelantado zu diesen Machtsprüchen berechtigt ist! Er hatte mit

meine

meine Anflage befannt machen, meine Berant mortuna horen und mich bann richten follen. Die Burde, Die ich Rraft meiner Beffallung befleibe, ist so lange unaufloslich, bis ein uns parteifiches Gericht fle mit wegen erwiesener Arevel in der Form abgesprochen hat. Aber Belasquez felbst barf mich jest nicht richten. Er hat feine ungerechte Erbitterung gegen mich burch die That ausgesprochen, und kann nicht Rlager, Audienz und Benfer in einer Berfon fenn. Darum halte ich mich nicht für ver: pflichtet, mich feinem, gewiß ichon im Vorans abaefaßten. Bluturtheile zu unterwerfen, und appellire an bie Berechtigfeit unfere Raifers, bem ich ben Borgang treu berichten werbe. Bis biefer erhabene Monarch entschieben, halte ich mich verbunden, das Commando zu behals ten. 3ch bin bas meinen tapfern Rriegsge: fahrten schulbig, die nitr ben Eid ber Treue geleistet, die ihn von mir empfangen haben, bie unter meiner Unführung Schabe und Ruhm ju ernoten gehofft, die an diese Boffnung und an das Bertrauen auf mich ihr Bermogen ge:

magt, um bie nnentbebriichfte Ausruftung au erschwingen, bie bes Statthalters Sparfamfeit uns verweigerte. 3ch bin es bem Raifer fcul: big, in beffen Mamen die Expedition unter Se: gel ging, beffen Bepter wir ben neuen Beittbeil unterwerfen follen. 3ch bin es bem Eribfer ichulbig, beffen Lehre wir ben Beiben verfin: ben werben. Doch unter meiner Burbe balte ich es. Euch burch bes Relbberrn noch uner: Schuttertes Unfehn zu einem Schritte zu zwin: gen, an beffen Rechtmäßigfeit mancher unter Euch aweifeln tonnte. Darum laffe ich Euch freie Babl. Euer eignes Geftihl für Recht und Ehre enticheibe! Spricht Euer Mund ges gen mich, so will ich bes Bolfes Stimme für Sottes Stimme balten und mit biefen Dan: nern nach San Dago gehen, um bort mein haupt auf ben Block ju legen! Gelbft bann noch wird mein letter Gebante ein Gebet für Euch fepn, bag ein anderer murbiger Felbherr Euch auf ber Bahn, die ich so gern mit Euch gegangen mare, ju Sieg und Gluck führe.

Jest brach ploslich, alle Banden zerreißend,

(

Der Sturm bes Aufruhrs in bem Beere los. Schmabungen auf ben elenben Statthalter, ber feinem Reibe nicht nur die Ehre bes Senerals. fondern auch bie Soffnungen bes Beeres opfern wolle, brauften mit einem schallenden Lebehoch für Cortez in die Lufte. Die Reihen verlaf: fend, drangten fich in wilbem Getummel Offic ciere und Solbaten um ihn ber, feine Banbe und Rleiber fuffend, feine Anice umfangend, flehten ihn an, fie nicht zu verlaffen, und fchwo: ren, ihren letten Bluttropfen für die Erhal tung feines Unfebens zu vergießen. Dann men: bete fich ihre Beftigfeit gegen die Bollftreder von Belasquez Befehlen. Schon brang bie Menge gegen biefe vor, und hochgeschwungen leuchteten Bellebarben und Ochwerter, und ein: zelne Musteten lagen schon im Anschlage. Da hatte Don Barba nichts eilfertiger ju thun, als mit lauter Stimme auf das feierlichfte ju versichern, daß er durchaus nicht gesonnen sen, ben Befehl des Abelantado, von Beffen Unger rechtigfeit er fich überzeugt, zu befolgen. Bor Don Gernica trat Cortez felbst, ihn mit feis-

nem Rorper schubenb. Mit Mibe murben durch ibn die Officiere, burch diese endlich die Solbaten befänftigt, und biefen Angenblick bes nubend, gab Cortes ben Befehl jum Ginfchiffen. Mit einem abermaligen Biva zogen die Ochaa: ren jum Bafen. Cortes mintte, bag man fein Vferd bringe, und im Begriff aufzusiten, bot er Juan freundlich die Band zum Lebensohl. Aber biefer, von der Grofe bes Belben ges rubrt, von ber allgemeinen Begeifterung ergriffen, rief mit ebler Dite: Rein, General, fo fcheiden wir nicht! Ich fühle es zu tief, daß ich hier viel gut zu maden habe. Bon einem Belasques habt Ihr Unerhörtes erbulbet. Ein Belasquez muß ben eblen Ramen wieber bei Euch au Ehren bringen. Ich atehe mit Euch nach Meuspanien.

Aber, mit inniger Liebe ihn betrachtend, rief Correz: ber Entschluß freut mich herzlich, mein ebler, junger Freund, weil er mir Euer Berg so schon entsaltet, aber ich barf Euer Opfer nicht annehmen! barf es nicht gestatten, baß Ihr, nur Eurem warmen Gefühl gehor:

chend, die Bande zerreißt, mit benen Euch Bers wandtschaft und empfangene Bohlthaten an den Abelantado fesseln. An Euch hab' ich fein Recht, und so schwer es mir dießmal wird, der strengen Pslicht zu gehorchen, so gebe ich Euch dennoch Eurem Oheim zurück.

Dit meinem Obeim bir ich für biefes Les ben fertig, antwortete Juan mit entschlossener Ralte. 36 founte ihm nicht anbere banten. als burd Gehorsam, und bem, ben ich verache ten muß, vermag ich nicht zu gehorchen, wenn nicht mein befferes Ich zu Brunde geben foll. Drum bitt' ich Euch noch einmal, General, lage mich, fen's als gemeiner Lanzenknecht, an Euren Siegen Theil nehmen, damit ich boch endlich einmal bazu gelange, bem zu gehorchen, ber au befehlen verbient. Beif't 3hr mich bennoch zuruck, fo fchwore ich Euch, bag ich bas erfte befte Campe besteige und burch die braufens den Wogenberge Eurem Ochiffe nachschwimme. bis Ihr mich einnehmt ober in ben Grund bohrt.

Send Ihr ein folder Traptopf, prach Corx

ter lachelnb: fo muß man fich wohl fügen, bochmit dem Lanzenknechte ift es nichts. Denn was Ihr auch vom Gehorchen gesprochen, so glaube ich boch, bag biefem fühnen Auge bas Befehlen besser ansteben wirb. Bum Glud ift noch bie Sauptmannestelle ber eilften Compagnie uns befest. Drum fellt Euch ber Equipage bes San Petro als ihren Kapitain vor. Kur Ros und Rustung werde ich selbst sorgen. Drauf Schwang er fich, ohne Juans Dank abzuwarten, auf's Pferd, gab ihm die Sporen und flog die Strafe nach bem Safen binab. Sluckwunschend und umarmend umringten bie Officiere ben neuen Baffenbruber. Doch er suchte fich bald von ihnen loszumachen, fprang zu bem erftarrten Gernica und flifterte ihm zu: Bringt Mabellen mein Le: bewohl und fact ihr für mich: bei ihrem heilis gen Bergen, Juan fonnte nicht andere! - Er verschwand im Getimmel, welches ben Schiffen sumpate. Jammervoll fahen Gernica und Barba einander an, bis fich bieser so weit er: mannte, bag er jenen in fein Quartier einlaben tonnte, um bort ben nothigen Bericht an ben

Abelantado mit ihm gemeinschaftlich auszusen, eine Arbeit, beren Schwierigkeit beiden mit gleicher Starke einleuchtete. Wie ich geahnt, seuste bieser; wie ich vorausgesehn, stöhnte jener. Wie wird ber Abelantado rasen! riesen beide zugleich und schlichen trubselig davon, das eherne Joch, das ihren Nacken wund bruckte, verwunschend, ohne die Kraft zu haben, es zu zerbrechen.

Es war am neunzehnten Februar des Jahres 1519, als Cortez Flotte aus der Savanna auslief. Trot aller Aufopferungen des Feldsherrn und seiner Freunde war die Ausrustung sehr armselig. Auf eilf Schiffen, von denen das Admiralschiff nur hundert Tonnen hielt, waren sechshundert siebzehn Mann vertheilt, unter denen sich nur sechszehn Meiter und, bei der Seltenheit des Feuergewehres, nur dreizehn Artebusiere befanden. Außer zwei und dreißig Armbrustschützen waren alle üdrigen Soldaten nur mit Spieß und Schwert bewassnet. Diese Truppen waren, nach der Jahl der Schiffe, in

eilf Compagnien vertheilt, das Commando des Admiralschiffs hatte sich Cortes selbst verbehalten. Die Namen der übrigen zehn Hauptleute, wohl würdig, daß die Geschichte sie ausbewahrt, sind: Juan Belasquez de Leon, Alsonso Portos carrero, Franzisco de Montigo, Christoval d'Ostd, Juan d'Escasante, Pedro d'Alvarado, Franzisco de Morsa, Franzisco de Sancedo, Juan d'Escabar und Chines de Nortez. Der erfahrne d'Alaminos der diese Reise schon unter Hernandez de Cordua und Grijalva gemacht, war erster Steuermann.

Die Artillerie bestand aus zehn kleinen Feldestüden und vier Falkonets, und konnte nur burch ihren Commandeur Franzisco d'Orozco, schon in den italienischen Ariegen mit Auhm gekrönt, für bedeutend gelten.

Sogar an der Bertheibigungwaffe jener Zeit, an den harnischen, hatte gefargt werden muffen, denn, weil es an Eisen fehlte, so trugen die Rrieger, um sich gegen die Pfeile der Indier zu schüßen, statt der Panzer, Wämmser von gestepp; ter Baumwolle. Wit diesen erbarmlichen Mit-

teln wollte Cortes feinen Riefenplan ausführen: ein Reich, größer als alle Besitzungen bes Ro: migs von Spanien zusammen, zu unterjochen!

Nach einer sturmischen Fahrt vereinigte sich die Flotte bei der Insel Cozumel. Hier hielt der Feldherr eine allgemeine Heerschau, und suchte den seurigen Durst nach Ruhm und Shre, der in seiner Seele brannte, auch in seinen Kriegern durch eine kräftige Rede zu entzünden, die, von der Muse der Geschichte ausbewahrt, den helden charakterisitt, dessen Klugheit seiner Kühnheit auf eine bewundernes würdige Weise die Bage hielt.

Wenn ich das Glud betrachte, sprach er: was uns auf dieser Insel vereint, wenn ich die Verfolgungen, benen wir entronnen, die Schwierigkeiten, die wir bezwungen, überdenke, so muß ich mit Ehrfurcht und Dank die Hand des Höchsten erkennen, die uns dadurch auch einen glücklichen Ausgang verbürgt. Der Dienst unsers Herrn, der Eifer für Gottes Ehre treibt uns, diese unbekannten Länder zu erobern, und Gott streitet nur für seine eigene Sache, in:

bem er für uns streitet. Ich will Euch Die Binberniffe, die fich und entgegenstemmen wer: ben, nicht verhehlen. Blutige Gefechte mit sabllosen Beibenschaaren erwarten uns, und Ihr werbet alle Eure Tapferfeit brauchen, um nicht m unterliegen. Dazu wird bie Entbehrung ber nothigken Lebensbeburfniffe, bas frembe Rlima mit feinen offenen und beimlichen Gefahren, ber Mangel an gebahnten Beerftragen, Eure Stand: haftiafeit, die man die zweite Tapferfeit nennen fann, auf barte Droben ftellen. Ausbarren macht oft im Kriege bas möglich, was ber offenen Baf: fengewalt nicht gelingt. Daburch allein hat fich Bercules ben Namen bes Unüberwindlichen er: worben, und das ist's, was seinen Thaten ben Mamen Arbeiten verschafft hat. Schon auf ben unterworfenen Inseln habt Ihr im Streiten und Leiden Euch geubt, aber unfere Unternehmung ist wichtiger, und da die Entschlossenheit mit ben Gefahren machsen muß, so bedurfen wir hier eine weit größere. Unfere Bahl ift gering; aber bie Einigfeit ift bie mahre Starfe der Baffen, die sie ju vermehren scheint. Bir

muffen bei unfern Entichluffen nur eine Seele. bei ber Ausführung nur eine Band haben, bei unfern Eroberungen nur eine gemeinschaftliche Ernbte der Ehre und bes Bortheils. Jedes Einzelnen Tapferfeit muß unfer aller Sicher: beit fenn. 3ch bin amar Euer Relbherr, aber ich murbe ber Erfte fenn, mein Leben fur ben geringften Solbaten ju magen. Ihr follt meis nem Beisviele noch mehr als meinen Befehlen gehorchen. Mit biefem Gelbstvertrauen fühle ich Muth in mir, an Eurer Spise die gange Welt zu erobern, und mein Berg verheift mir mit einer ahnenden Gewifiheit, die alle Prophes zeibung übertrifft, ben glanzenbiten Erfolg. Bes nug des Wortes! Jest ift es Zeit, durch Thai ten ju reben. Saltet meine Buverficht nicht für Tollfühnheit. Sie hat ihren zu festen Ans kergrund in Allen, die hier um mich versams melt sind, und was ich von meinen eigenen Rraften nicht hoffen barf, erwarte ich von ber Tapferfeit meiner Baffenbruber.

Das einstimmigste Beifallgeschrei bes Bees res antwortete ber wohlberechneten Rebe, burch

welche zugleich der Nationalstolz und die Etzele feit, der Fanatismus und der Goldhunger der Spanier, kurz alle die Federn in Bewegung geseht wurden, durch welche auf diese Gemüther zu wirken war. Indelnd schifften sich die Kries ger zur lesten Fahrt nach der Tierra sirma ein. Ein gunstiger Wind blähte die Segel der Flotte und sührte die Begeisterten dem unglücklichen Reuspanien zu, dessen neue Aera nun bald mit blutigen Jahlen in die Bucher der Geschichte geschrieben werden sollte.

Schon der erfte Landungversuch der Spainier bei dem Flusse Tabasco war ein gräßlischer Prolog zu dem großen Trauerspiele, dessen Borhang jeht aufrauschte. Cortez, welcher hoffte, hier so gastfreundlich, wie einst sein Borsganger Brijalva, empfangen zu werden, segelte ruhig stromausivärts, und ob ihm gleich eine unzählige Menge Piroguen entgegen ruderten, so verbot er dennoch den Seinen streng jede Feindseligkeit. Allein ein entsehliches Seschrei

ber nabenden Sindianer verfündete ihm balb. daß er hier nicht ohne Blut werde vorbringen Ednnen. Bergebens brachte ber Dechant, Die rommus d'Aguilar, ben er auf Cozumel aus achtiabriger Beibenknechtschaft befreict, ben Buthenden in ihrer Muttersprache die Kries bensvorschläge bes Relbherrn. Gie antworte: ten mit einem unermeflichen Dfeil: und Steins hagel, gegen ben fich bie Spanier nur mit Muhe zu schüben vermochten. Da gab Cor: teg bas Beichen, und zugleich von allen Schiff fen Schleuderte bas Schwere Geschuts den feuris aen, brullenden Tod in die Massen der Andia: ner. Die Wirkung entsprach ber Erwartung. Die Beiben, burch ben Donner, ben fie jum erstenmal horten, und burch ben Tod so vieler Befährten entfest, fprangen aus ben Rahnen in bas Baffer und suchten fich schwimmend zu retten, und bie Ochiffe fonnten ungehindert landen. Als aber bie Spanier ausgeschifft maren, versuchten es bie armen Eingebornen boch noch einmal, fich bem Eindringen ber wilben, ungeladenen Gafte in ihr Vaterland mit gewaff:

neter Rauft entgegen au ftemmen. Doch ber unerschütterliche Cortez ließ fich nicht irre mas den. Babrend bes Angriffs ber Indianer, ums brullt von ihrem fürchterlichen Gefchrei, mit ten im Sagel ber Pfeile und Steine, fuhr et rubig fort, fein Beer in Reihe und Glieb au ftellen, bis es in gefchloffener Ochlachtorbnung baftand. Dann stellte er fich ju guf vor bie Rronte, zeigte mit bem Degen nach ber befeftigs ten Stadt Tabasco, die hinter bem feinblichen Beere lag, und fein latonifchet Buruf: Freunde. feht ba unfer Dachtquartier! reichte bin, bie Seinen ju bem muthenbften Angriff ju ent flammen. - Die Reinde wurden geworfen. und Cortez brang mit unwiderstehlichem Bels benmuthe nach Tabasco vor. Noch einmal hielten ihm hier die Indianer mit einem Du: the Stand, ber wohl eines beffern Erfolges werth gewesen mare. Der Gingang ber Stadt, wie ihre Strafen, waren mit Pfahlen verrams melt, hinter benen fich die Einwohner noch eins mal fetten. Aber auch biefe ichmachen Boll werke waren bald überwältigt, und jest fturzte

Cortez, noch immer zu Zuß fechtenb, nur mit einem Schuh bekleibet, ba er den andern beim Durchwaten eines Moraftes verloren, auf ben Marktplaß der Stadt. Hier galt es den letz ten entscheidenden Kampf. Er ward, troß der Deiden hartnäckiger Gegenwehr, zum Borthell der Christen entschieden. — Abermals besiegt, slohen die Indianer heulend in die Wälder; das Nachtquartier war erobert und die Schlacht zu Ende.

Aber nicht der Krieg. Denn Juan, den Cortez mit einigen Reitern auf Kundschaft auss gesandt, brachte halb die Schreckenskunde: ein ungeheures heer Indier, das wenigstens auf vierzigtausend Mann geschätzt werden könnte, habe sich versammelt, um, wie es sich schmeischele, die Spanier auf einmal dis auf den letz ten Mann auszurotten. Diese Nachricht er: schützerte selbst den eisernen Cortez, denn jest galt es den Vertilgungkampf mit einer, seinem heere hundertmal überlegenen Menge, die auf

das Aeußerste gebracht und gezwungen war, fir ihr Baterland, ihre Tempel, ihre Freiheit und ihr Leben zu sechten. Er übersah das Gefahr: liche seiner Lage, aber stets Herr über sich, nahm er eine so ruhige, heitere Wiene an, als ob hier von einer bloßen Waffenübung die Rede sey. Sein Beispiel beseelte die Spanier mit gleicher Unerschrockenheit, und getrost solgten sie ihm noch vor dem Andruch des Tages zur neuen heißen Blutarbeit.

Am Juß eines Sugels stellte er sein Seer in Schlachtordnung, und harrte im Dunkeln bes Feindes, dessen unermessiches Geer mit dem ersten Strahl der Morgensonne aus den Walsdern in die Ebene vorrückte. Die ungeheure Menge der nackten, olivenfardnen Gestalten, Gesicht und Leib mit allerlei Farben entstellt, mit hohen Federmußen geschmuckt, mit Bogen und Pfeilen, Schleubern und Wurspiesen, Streitkolben und großen steinernen Schlachtsschwertern bewassnet, dot einen fürchterlichen Andlick dar. Der Rüstung der Seiden entssprach ihre Feidmusst. Dumpf dröhnten ihre Trom:

Erommein aus hohlen Baumstämmen, schmet: terten bie großen Seemufcheln, und mit grei: len Migtonen Schrieen die kleinen Rohrpfeifen bagwischen. Go ructe bie gigantische Daffe, in viele fleine ungeordnete Saufen vertheilt, auf die geringe Christenschaar an. die, unter Ordaz Anführung, still und geschloffen, gleich einer Mauer, den Angriff erwartete. Jest maren die Beiben auf Bogenschufmeite beran: gefommen, jest ertonte ihr graffliches Rriege gefchrei und eine Pfeilwolfe fiel auf die Spanier nieber. Bum Gegengruß Schickten ihnen biefe eine Salve aus ben Dusketen und Armbruften. und vom Bugel hinter thnen herab frachten bie Ranonen, beren Rugeln ben bicht gebrang: ten Reind haufenweise zu Boden schmetterten. Doch baburch ließen fich die kuhnen Andias ner nicht abschrecken; fie fullten bie Lucken in ihren Schaaren jauchzend aus, marfen Sand in bie Luft, um ihren Berluft hinter einer Staub: wolfe ju verbergen, und eilten, jum Bandge: menge zu kommen. Die Spanier ftemmten fich awar gewaltig gegen bie Uebermacht, aber V.

lange vermochten fie benmoch der Menge und Buth ber Reinbe nicht ju miderfteben. Goon war ihre Mauer hier und ba burchbrochen und ber Anfang einer ganglichen Rieberlage gemacht. Da gab ein Trampetenkog bas Gignal, und Cortes und Juan an ber Swise, Grenaten bie sechenchn Reiter aus ihrem hinterhalte, mit ten burch ber Zeinde Gewühl fich eine gerade blutige Bahn brechend. Dieg entschied. Die armen Indiex, die noch nie einen Mann zu Rok aefehn, hielsen beibe für ein einziges Um geheuer von half thierifcher halb menschlicher Geftalt, und diefer Bahn entfehte fie fo, baß thnen vor den heranjagenden Centauren bie Waffen aus ben gitternben Sanben fielen. Das burch gewannen bie Gpanier Beit, fich wieber Bon neuem wurgten Kanonen an ordnen. und Dusfeten, und fo von allen Seiten ge: brangt, vom Schrecken halb entfeelt, ergriffen die Beiden bald haufenweise die Klucht.

Abermals mar ber Sieg gewonnen. Cor: teg, zufrieden, den Indianern feine Uebermacht

gezeigt zu haben, gebot, die Klichenden gu fiche nen, und ließ nur einige lebendig fangen, um burch fie ben Friedenschluß mit ihret Mation vorzubereiten. Juan erhielt von ihm den Aus trag, die Leichen zu gahlen. Der Jungfing gehorchte, mit Schauer und heimlicher Reue über bie Belbenthaten, bie fein Urm pollbracht. Mur zwei Spanier maren geblieben. Dafür beckten achthundert todte Indier den Babt plas. Eine schone Thrane trat ing Quans Muge, ale er nach Beenbigung bes traurigen Beschäfts noch einmal bas Schlachtfelb über: schaute. Ihr zwangt uns dazu, Ungluckliche! rief er bewegt: wir mußten morben, um nicht gemorbet ju werben, aber bag mit nuften, bas verzeihe uns ber Gott, beffen Kriebens: lehre zu verbreiten, wir in bieses Land gefom: men find!

Diese Worte wurden mir ein wenig keherisch klingen, sprach mit leiser Bedachtigkeit der Patter Juan Diaz, der unbemerkt neben Juan getreten war: wenn ich nicht wußte, daß der eble Don Belasquez, die Blume der spanischen Ric

terschaft, ein so guter altcastillianischer Christ Die übermuthige menschliche ift, als einer. Bernunft irrt jeberzeit, wenn fie fich an bie Scheimniffe unferer heiligen Religion magen mill. Gott bat uns armen Sunbern amar immerbar etwas zu verzeihen, aber bei ber Opferung biefer Beiben kann bavon gar nicht die Rede fenn. Es ist diefelbe vielmehr unter biejenigen guten Berfe zu rechnen, woburch für begangene und fünftige Gunden Absolution erworben werben fann. Der 3weck heiligt bas Mittel. Chriftus fbrach: 3ch bringe nicht ben Rrieden, sondern bas Schwert. Gott hat es so gewollt. Das haben uns, wenn unfer Glaube dazu zu schwach wäre, unsere leiblichen Augen gelehet, welche ben Apostel San Pago, unsern Schutpatron, auf einem weißen Roffe mitten in unfern Reihen für uns, feine Canbsleute, fechten faben.

Ich habe ihn nicht gesehen, suhr Juan uns gebuldig heraus, und ber Monch fragte ihn bas gegen mit einem Hyanenblick: ob er also an ben Bunbern ber heiligen zweisle? Da mischte fich Bernal Diaz de Castillo, der unterbes binzugekommen mar, in ben beginnenben Bort wechsel und sprach begutigend: Sich gestehe. baß wir alle unfere Siege unferm Beren Jefu Christo idulbia find. In diefer Schlacht ba ben so viele Indianer gegen uns gestanden, baß fie, wenn nur jeder eine handvoll Erde auf uns geworfen, uns, ohne Gottes befondere Snabe, lebenbig begraben haben murben. Es fann fenn, daß die Berfon, von welcher ber fehr ehrmurbige Dater ergahlt, ber Apoftel Sennor San Dago, ober ber Sennor San Dedro gewesen, und daß ich, ale ein großer Sunder, nicht murbig gewesen, ihn zu feben. Das weiß ich, daß Don Franzisco de Morla in ber Ochlacht auf einem Ochimmel geritten, aber als ein unwürdiger Uebertreter habe ich feinen von den heiligen Aposteln gesehn. Es fann Gottes Bille fenn, daß es fich fo juge: tragen, wie ber Pater sagt, aber ich habe von feinem meiner Baffenbruber etwas bavon aebört.

Grimmig ichaute ber Pater ben ehrerbietis

gen Biberfprecher an, aber mit feinen eignen Baffen angegriffen, vermochte er nichts zu er: wiebern und schlich beschämt bavon.

Ihr fept ein so maderer Soldet, Diaz, rief Juan jest unmuthig: und windet Euch so jammervoll wie eine getretne Otter, um dem nichtswurdigen heuchler nicht geradezu zu sas gen, daß er gelogen hat, um sich wichtig zu machen.

Maria und Joseph, Don Belasquez, raunte ihm Diaz, sich bekreuzend, zu: wer wird jes mals einem Manne geradezu widersprechen, dessen Anklage auf den Scheiterhaufen sühren kann. Sabt Ihr die hettige Hermandad vers gessen? Sie wird sich nicht aus's Mutterland beschränken. — Sepd es gewiß! Sie findet über das Meer auch den Weg nach Neusspanien!

Von der Wahrheit dieser Bemerkung ers griffen, starrte Juan den blutgetränkten Bos den an und rief schmerzvoll: Wenn Spaniens schreckliches Glaubensgericht mit seinen Ketten und Foltern und Fackeln zugleich mit der neuen Lehre in diese Lander beingt, bann freilich ift fie mit diesem Blute ju theuer erfanft, und webe mir, daß ich erfeben bin, es vergießen ju helfen.

Alle Zwede bes gräßlichen Gemetels ma: ren erfillt. Die Schwerter und Donnerribre ber weißen battigen Aremblinge, die Sufe ihrer muthiaen Roffe, hatten es ben Inbimern un: miberlegbar bewiesen, baf fie Unrecht gethan. ihr Baterland au vertheibigen. Sitternb bot ber Berr von Tabasco die Ariebenshand ben Morbern, beren Raufte noch vom Blute feiner beften Unterthanen rauchten. Grofimithia kundete ihm Cortes bie Verzeihung bet erfalle ten Berrichernflichten an. Areiten war ber Dreis die Gelbstandiateit bes Lambes, bas fich ber Krone Spanien unterwerfen mußte. Bor der Fronte seines Beeres nahm der Felbherr bie Bulbigungen ber Ebeln Labasco's an, schritt bann mit ernfter Majeståt auf eine hobe Beber au, die am Eingange der Sauptstadt stand, ftach breimal mit feinem Degen binein und ers

klarte feierlich, daß er das Land für Don Carlos, seinen Raiser und Herrn, in Besit nehme und gegen jeden Widersprecher mit seinem guten Schwerte vertheidigen wolle. Trompeten und Paufen sielen ein, und eine allgemeine Salve des Seschützes, vor der die Indier zu Boden stürzten, sprach den letzen Beweisgrund der Könige so frästig ans, daß auch der leiseste Iweisel an der Nechtmäßigkeit der Besitznahme verschwand.

Bunberbar! flisterte Diaz bem finster brein schauenden Juan zu. Da steht man es boch beutlich, wieviel darauf ankommt, daß man stwbirt hat. Wie zierlich und anständig hat Don Cortez das alles einzurichten gewußt! ich als ein roher unwissender Kriegsmann wäre in meinem Leben nicht darauf gefallen, daß man mit drei Schwertstößen ein ganzes Land ers werben könne.

Das war bas Privilegium bes Schwertes, mein guter Bernal, raunte ihm Juan zurud: seit man Schwerter zu schmieben gelernt; aber es sep allen heiligen geklagt, bag es so ift!

Rest winkte, Die beiliafte ber übernommes nen Bafallenpflichten zu erfüllen, ber Fürst von Tabasco den Dienern, und seine Geschenke wurden herbeigebracht. Gie maren arm wie bas Land, bas sie zollte. Wenige golbene Bies rathen, einige Ballen grobe Leinwand entspras chen ber Sabsucht ber Eroberer Schlecht. Der Spende koftlichster Theil waren amangia junge Sindianerinnen, die der Kurft dem Keldberrn jum Bereiten bes inbifden Brotes ichenfte, ohne ju ahnen, bag er mit diefer Gabe die Unterjochung feines unglücklichen Baterlandes entschied. Unter ihnen befand fich eine junge Schone, die bald bei Meufpaniens Eroberung eine bebeutende Rolle fpielen follte. Fruhes Unglud hatte die arme Malingin fruh gereift. Ihr Bater, Berr von Vainalla, einem Dorfe in der mericanischen Provinz Coazacualco, hatte sie durch seinen Tod der Tyrannei ihrer Mutter Preis gegeben, bie, bem Sohne ber aweiten Che ihr ganges Vermögen auguwenden. die Tochter mit arger List für todt ausgegeben und, um die Luge wahrscheinlich zu machen, an

Rauffeute von Zicalanco verfauft hatte, burch bie sie nach Tabasco gefommen war, um burch bes Himmels wunderbare Fugung fremden Baffen und einem fremden Glauben den Beg in ihr Baterland zu bahnen.

Rluchtia alitten Cortes Rennerblicke über Die armen Geschöpfe hinweg, welche schächtern bie Befehle ihres neuen Gebieters erwarteten. Didblich baftete fein Ablerblick auf einem ber Mabchen, beren liebreizende Ange, beren iche: nes, geistvolles Auge, beren ebler Anftanb fie por ihren Gefährtinnen minbeftens eben fo aus: zeichnete, als Cortez Beidengestalt unter feinen Baffenbrubern hervorstrahlte. Es mar Malin: Meine Officiere mogen bie andern Dirs nen unter fich theilen, rief pidhlich ber Feld: herr, und sein Auge brannte. 3ch mable biefe; fie mag, so bald Don Bartholomaus fie getauft, meine Tafel beschicken! Emfig dollmetschte Aqui: lar bie Entscheibung, und lachend bemächtigten No die Officiere ihres Cigenthunis. In Tax basco, wie überall auf bem Erdenrunde, gegen junge Fremblinge im glanzenden Waffenschmuck

Schwach, lieften fich bie Dabben gebulbig fans gen und schmiegten fich bald gartlich an ihre Ber: ren, beren Liebkofungen fe für bas Entbehren bes freundlichen Worttausches entschäbigten. -Mun, Juan, wollt. Ihr nicht auch mablen? fragte Cortez biefen lathelnb. Aber Juan, bef: fen Geele ein entferntes, liebes Bild erfüllte. schüttelte verneinend bas Saupt. Mit Barts lichkeit und Wurde naherte fich Cornez Er: mahlte dem Reldherrn, berührte bie Erbe mit ber Band, die fie bann tufte, und fah ihn mit ben schönen Augen so freundlich an, bak er schon die Arme ausstreckte, um fie an feine Bruft zu ziehn. Aber schnell befann er fich auf bas, was bem General zieme, ergriff fie bei der Sand und fuhrte sie bein ehrwurdigen Olmedo zu, um fie burch Unterweisung in ben Lehren ber Chriften erft feines nahern Umganges wurdiger zu machen.

Bahrend bessen waren bie spanischen Roffe, bie schon so lange rubig ftehn mußten, ungerbulbig geworben. Sie schüttelten machtig die Mahnen, hieben mit ben gewaltigen hufen in

den Boden, warfen die Kopfe in die Sobe, und wieherten ungestum. Furchtsam blickten die Indier nach ihnen, und der herr von Tasbasco fragte die Spanier schuchtern, was dier sen furchtbaren Mächten fehlen möchte?

Sie zurnen, rief der wilbe Alvarado: daß wir Euch und Euer Bolf nicht strenger bestraft für die Bermessenheit, Euch uns zu widersetzen.

Da ließ, die furchtbaren Machte zu versichnen, ber arme Fürst schleunig Decken holen, worauf sie ruhen sollten, und Seslügel zu ihrer Speise. Als er aber gewahr wurde, daß die furchtbaren Mächte, die dargebotne Mahltzeit verschmähend, an den beschäumten Sebissen kaueten, so wähnte er, daß sich diese wunders baren Wesen von Metall nährten, und das letzte Gold seines Schatzes ward vor ihren Dusen niedergelegt. Dann näherte er sich ihnen demuthig, bat sie kläglich wegen der verzübten Ungebühr um Verzeihung und versprach ihnen unter heiligen Betheuerungen, daß er den Christen in Zukunft beständig ergeben bleis ben Wolle. Hohnlächelnd nahmen die spanis

schen Reiter, als naturliche Bevollmächtigte ihrer Gäule, die Geschenke der Einfalt, um sie in den eignen Nugen zu verwenden, und Juan, von einem sinstern Gedanken ergriffen, verließ schnell die Versammlung. Ihm solgte der treue Diaz, der ihn stagte, was ihn so plößlich anz gewandelt habe.

Eine Rleinigfeit, guter Freund, antwortete er bitter: biefe Pferdebewirthung, fo luftig fie Euch vorkommen mag, hat mich emport; es buntt mir so unwurdig, auf solche Beise ber Beiben Unwissenheit zu migbrauchen. Ach biefe ganze Landung icheint mir ein prophetisches Sombol ber Grauel, die in bunkler Bukunft auf uns harren! Das Bort bes Kriedens und der Wahrheit wollten wir nach Meusvanien bringen, und wir haben ihm Mord und Brand. Unrecht, Knechtschaft und Tauschung gebracht. Sobald es uns gang fennen gelernt, muß es uns verabscheuen, wie die heilige Lehre, die, gleich bem ebeln Beine in unreinen Gefagen, verberben muß, wenn fie aus unferm Lugen: munde ertont. O daß ich ben Schritt nicht surudthun kann, zu dem mich das Vertrauen auf das Bestere in uns begeisterte; aber es ist zu spät, und mich mir mir selbst zu verschnen, bleibt mir nichts als die trostlose, unfruchtbare Reue! — Traurig ging er nach den Schissen, und bedauernd murmelte Diaz ihm nach: Der Don hätte freilich auf keinen Fall die Erpedistion nach Neuspanien mitmachen sollen. Es sehlt ihm durchaus das Gemüth und Gesschied dazu!

Das goldarme Tabasco hatte die goldgieris gen Spanier nicht lange gefesselt. Mach einer neuen, kurzen und glücklichen Fahrt der Küste von Coazacualco entlang, an der Mündung des Papaloapan vorbei, landeten sie, der Insel San Juan d'Ulua gegenüber, zum zweitenmal auf Amerika's Continente. Während sie hier, ohne die Herren der Gegend um Erlaubniß zu fragen, sich mit Wassen und Geschütz ausschissten, und, als wären sie in die Heimath gekommen, gleich am Ufer Baracken bauten, um sich

bauslich nieberaulaffen, wurde bem Relbherrn eine Gefandtichaft von bem machtigen Gebies ter Merico's angemelbet, und bald nahte fich bem lager ein langer Bug bewaffneter Mericas ner, deren Menge und trotige, friegerische Sals tung die sonft so kecken Spanier unruhig machte. Cortez ließ die Truppen unter bas Gewehr treten und umringte fich mit feinen Officieren. benen er, um fich ein majeftatisches Anfehn au geben, in ehrfurchtvoller Stille um ihn ju fiehn gebot. Go erwartete er die Botschaft. ihrer Spise fchritt ein bober Mann, mit dem vielfarbigen Soffleide Elachquanhio und mit Golb und Juwelen, bem ausschlieflichen Schmuck bes Abels, geziert. Der Saarschapf mit rothen Ochnuren gebunden, von benen Baumwollenlocken herabhingen, machte ihn als Burbentrager ber hochften Reichsbecoration. Quanhtin ober Rurftenorben genannt, bas bunt geflecfte Steinschwert als Ritter bes Ligerors bens fenntlich. Dit einem Stolze, ber biefem Schmucke entsprach, rebete er ben Relbherrn in mericanischer Sprache an, in ber, ju Cortes

großem Schreck, ber Dollmetscher Aquilar feine vollige Unwiffenheit befennen mußte. mischte sich die schone Malingin, die schon die Taufe empfangen und unter bem neuen Da, men Mariana ihrem Gebieter mehr als zu theuer geworden mar, in die babylonische Ber: wirrung und überfeste bes Gefandten Anrebe in die Majasprache, beren Aquilar machtig war. Bon diesem empfing sie Cortez spanisch, und erfuhr endlich auf diesem langweiligen Umwege, bas Montezuma Zocojokin, ober ber zornige Berr, unumschranfter Gebieter von Merico, ben Teuthile, feinen Atempanecatl ober Felb: herrn, und feinen Statthalter Cuitlalpitoc an ben Sauptmann ber Weißen abgefandt, um ihn zu fragen, in welcher Absicht er in fein Land gekommen, und um ihn den gur Fort segung ber Reise nothigen Beiftand anzubieten.

So höflich diese Anrede klang, so machte sie doch dem muthigen Cortez banger um das herz, als das Schlachtgebrull eines angreisenden Bildenschwarmes, denn er schloß daraus, daß er hier gegen seine Erwartung mit einer

großen cultivitten, wohl organisiten Monarichie zu schaffen bekomme, die, durch die Bande kunstlicher Bedursnisse und geregelter Gerrschaft vereinigt, seinen fernern Unternehmungen einen Damm entgegensehen konnte, an dem seine ers barmliche Bassenmacht zerschellen mußte. Als lein er war der Mann nicht, den irgend ein unerwartetes Ereignis außer Fassung bringen konnte, und sprach durch seine Organe, Aquilar und Marina, zu dem stolzen Atempanecati mit noch größerm Stolze also:

Als Gefandter Don Carlos von Austria, Rönigs von Spanien und herrschers ber Morsgenlande, bin ich in Euer Gebiet gekommen. Ich bringe Austräge von der größten Wichtigskeit, die ich aber niemandem, als Eurem Kösnige seibst mittheilen darf. Ihr werdet mich baher ohne Zeitverlust zu ihm bringen, wo ich mit der Achtung empfangen zu werden hoffe, auf weiche die Größe meines Monarchen gerrechte Ansprüche hat.

Kaum hatte die kuhne Rede in mericani: schen Klangen das Ohr der Gefandten erreicht,

₩. .

als fich in ihren Gefichtern bie grenzenisfefte Berlegenheit malte. Der Etvilbeamte Cuitlals vitor war ganz außer Fassung und ftarrte angst: lich bald ben fecten Frembling, bald feinen Collegen an, und felbft biefer, burch fein Blut: handwert an Entschloffenheit und Tros gewöhnt, brauchte Zeit fich ju fammeln. Endlich winkte er feinem Gefolge, und breifig Mericaner Schleppten eine Masse fostlicher Geschenfe, feine baumwollne Tucher, bunte Rebern und golbene und filberne Rleinobien ju Corteg Fugen. -Mimm, o Berr, fprach er hierauf mit Burbe au diesem: das Geschent, das Dir amei Ocla: ven bes erhabenen Monteguma barbringen, gu: tig an. So ift uns befohlen, vornehme Rrembe, bie in das Gebiet unfers herrn kommen, zu empfangen, aber unter ber Bebingung, baß fie fich nicht lange barin aufhalten, sondern ihre Reise ungefaumt weiter fortseben. Das Bor: haben, unfern Gebieter felbst ju besuchen, ift so schwierig, daß ich Dir rathe, ganz davon abzustehn.

Da nahm Cortez einen noch höhern Ton

an und verficherte bem Beneral, bag bie Ehre bes erlauchten Berrn, bem er biene, ihm nicht gestatte, einen solchen Rath anzunehmen, er vielmehr fest entschlossen fen, fein Ochiff nicht eber zu besteigen, bis er Monteguma gesprochen. Diese Erflarung, in ber ber fluge Beibe ans ber biplomatischen Korm leicht die Drohung und ben Entichluß heraus fand, es auf bas Meuferfte ankommen zu laffen, vernichtete feis nes Wiberftandes letten Reft. Befturgt und bemuthig bat er Cortez, nichts zu unternehe men, bis auf den neu zu erstattenden Bericht die Antwort des Hofes anlange, und versprach ihm allen Beiftand, ben er in biefer Zwischens zeit nothig haben werbe. Cortes mar fo gutig. biefen Aufschub, ber ihm felbst ermunscht mar, zu bewilligen, und nahm jest wahr, bag einige Maler aus bem Gefolge ber Gefanbten fich emfig bemuhten, Ochiffe, Pferbe, Golbaten, Geschut und was ihnen noch sonst bei ben fremden Saften auffiel, auf weiße baumwollne Tucher zu zeichnen, welche, als Surrogat schrift: licher Mittheilungen, ben Bericht nach Sofe

454902

begleiten und bem mericanischen Despoten ei: nen anschaulichen Begriff von ben neuen Bunberbingen geben sollten.

Immer bereit, die Gelegenheit bei bem Stirnhaar ju faffen, ebe fie vorüber flog, be: nubte ber Relbherr bieß, um bem Beibentonig eine glanzende Ibee von ber Chriften Dacht zu geben. Muf feinen Wint bauchte bas Schmettern ber Erompeten bem friegerischen Gemalbe Leben ein. Rafch traten bie Trup: pen in Schlachtorbnung und lieferten einanber ein Scheingefecht, bas bie Mericaner mit Be: wunderung anstaunten. Die Gestalt, ber mu thige Stola, die Gelehrigfeit und ber Gehor: fam ber Roffe, war ihnen eben fo neu als un: begreiflich, und als die Musteten fnallten, die Kanonen bonnerten, als ihre Rugeln bie Baume eines entfernten Balbes nieberschmetterten, ba ward bas Erstaunen jum Entfeben. Die Meri: caner flohen oder fiurgten gur Erde, Quitlalpis toc zitterte jammerlich, Teuthile verbarg feinen Schreden noch gut genug hinter unwilliger Befrembung, und ließ fich nur mit Daube über:

reden, daß das, was er fah und horte, tein feindliches Beginnen gegen die Sefandtschaft, sondern nur ein Spiel zu ihrer Beluftigung seyn solle, und mit bebenden Sanden zeichneten die Maler das Fürchterliche und Zerstörende der europäischen Kriegskunst auf ihre Eucher.

Jeht waren die Semaibe vollendet; sie wurs den, begleitet von einigen Geschenken Cortez, die, aus europäischen Kleinigkeiten bestehend, nur durch Neuheit einigen Werth haben konnten, durch Schnellläuser nach Tenachtitlan, der Hauptstadt des Landes, geschieft, und die Gessandtschaft verließ unter vielen Höslichkeitbezeis gungen, die von der Politik vorgeschrieben und darum von beiden Seiten gleich aufrichtig gesmeint waren, das Lager der Spanier.

Obgleich die Dauptstade sechezig Stunden von der Ruste entfernt war, so kam doch Mons tezuma's Antwort, durch die Schnelligkeit der von Station zu Station bereitstehenden Posts läufer, schon in sieben Tagen zuruck. Teuthile und Cuitlalvitor waren abermals bie Meberbrins ger. Da die Freude ber Spanier an ben er: ften Geldenken ihnen ihre Bablucht verrathen. so hatten sie klugisch beschlossen, bem ungnges nehmen Theile ihres Auftrages bie neuen Spen: ben als eine Captatio benevolentiae vorangus Reine baumwollne Decfen murben fcbicken. auf die Erbe gebreitet, und die unermeflich reichen Geschenke in schöner Ordnung barauf aestellt. Dreifig Ballen Tucher von ber fein: ften Baumwolle, mit bunten Federn und gold: nen Sinnbilbern prachtig burchwebt. Schil bereien von Thieren, Baumen und andern Gegenstanden, aus vielfarbigen Redern mit fo gro: Ber Runft geschaffen, baß fie mit ben feinften Gemalben metteifern konnten. Birfchaute, reich mit Gold und Gilber ausgeziert, goldne Ringe, Ohrgehange, Bale: und Armbander mit Der len und Juwelen geschmuckt, Lowen, Tiger, Affen, Bogel aus Ebelfteinen gefchnitten und funftlich gefaßt, metallne Spiegel in goldenen Rahmen, goldne Beime mit Goldstaub gefüllt, Raftchen voll Ebelfteine, Perlen und Goldfor:

ner, so wie Meer und Land sie rob geliefert. blitten ben aubrangenden Spaniern in Die gie: rigen Augen, und gleichfam, als ob Merico alles aufbieten wollte, ber Fremblinge Sabsucht zu entflammen, murben zulest noch zwei ungeheure Ocheiben berbeigetragen, bie, wie Gonne und Mond die fleinern Lichter bes himmels. die übrigen Roftbarkeiten überglanzten. eine, von Gilber, in ber Mitte mit bem Bilbe des Mondes, am Rande mit den wunderlichen Emblemen der achtzehn mericanischen Monate geziert, war das Symbol des mericanischen Jahres; die andere, von Gold, zehntausend Ducaten fcmer, von der, umgeben von zwei und funftig Bieroglophen, von einer endissen Schlange umwunden, bas Bilb ber Sonne strablte, stellte die zwei und funfzigiabrige Epoche por, nach ber die Mericaner ihre gro: fiern Beitraume berechneten. Alle biefe unge: heuern Schabe maren blos für Cortez und fein Beer bestimmt. Rur ben Ronig ber Beigen brachten die Gefandten, außer gabliofen Rumft: arbeiten von Gold und gebn Ballen Rebertleis

bern, durch des Materials Seltenheit und der Arbeit Kunst kostbarer als die edelsten Metalle, und nur Mexico's Königen zu tragen erlaubt, noch vier Edelsteine, jeder eine Mannesiast Gold werth.

Mach biefem lieblichen Gingange ging Ten thile beklommen an den unlieblichen Tert, an bie ernfte Bertunbung bes Billens feines Berrn, wobei er jedoch, mit einer, von einem roben Beiben nicht zu erwartenben Gewandt heit, ben Sonia freundlicher Rebeformen mit bem Bermutheffig bes Koniglichen Mein zu vermischen wußte, bamit bas Getranf nicht gleich anfänglich bem verwöhnten Befchmack ber stolzen Beißen zu berbe vorfomme. Der jornige Berr, fprach er, muniche bem Belbherrn Blud jur bestandnen Reife, er freue fich über bie Ankunft so tapferer Manner in seinem Reiche, und über die Machrichten, die fie von ihrem großen Monarchen ihm gebracht; ba es aber ber Burbe bes Berrichers von Merico nicht gezieme, fremden Truppen ben Butritt in die Sauptstadt oder langen Aufenthalt innerhalb ber Grenzen bes Reichs zu gestatten, so tonne ber König die gewünschte personliche Zusammenkunft nicht bewilligen, die ohnebieß beschwerlich und gefährlich zu erreichen ser, weil der Weg nach Tenochtitan durch Wähser neien und feindliche Länder sühre. Montezuma erwarte vielmehr, daß die Weißen, sobald sie sich von den Beschwerden der langen Fahrt erzholt, die Rückreise in ihr Land antreten würzden, wozu ihnen alles Ersorderliche mit Verzunügen gereicht werden solle.

Es war nicht zu läugnen, daß die Rebe bes Mexicaners sehr vernünftig und bescheiben, daß sein Verlangen durchaus rechtlich war, aber Cortez durste dieß nicht einräumen. Er spielte vielmehr den Schwerbeleidigten, und Maxina, der die Liebe in kurzer Zeit die spasnische Sprache gelehrt, dollmetschte unmittels dar aus seinem Munde die Worte seines Untwillens also:

Die Rrieger bes herrn ber Morgenlande haben nicht barum ben Befchwerben ber Mees resfahrt getrobt, um fich burch ben Eigenstun

des herrn von Merico, gleich Bettlern und Landlaufern, an ber Rufte guruckweisen au las: fut. Die Befahren bes Marsches nach ber Samptstadt find für uns nicht vorhanden. Wir bronnen por Begierbe, uns mit ihnen zu mef: fen. benn wir baben fcon arbfere bezwungen. Euer Land ift in ben Schlamm bes Beibens thums versunken. Als Christ halte ich mich vernflichtet, meine unwiffenden Bruber in ber Resigion zu unterrichten, die uns allein ben Beg zur mahren Glückfeligteit zeigt. Raifer, mein Berr, hat mich hierher gesandt, um Mexico's Kurften und Bolf aus einem Frrthume ju reißen, ber fie in Beit und Ewigfeit verbirbt, und worin ich sie ohne mit: leidiges Grauen nicht langer feben fann. Dagu ift aber eine Zusammenkunft mit Montexuma unbedingt nothig, und beshalb will und muß ich ihn fprechen!

Das war fur die, jur tiefften Unterwurz figfeit gegen ihren herrn gewöhnten Mexica: ner zu viel. Cuitlalpitoc bliefte schaubernd ben Mann an, ber es wagen konnte, auf einem Berlangen zu bestehen, bas ihr unumschränfter Berricher ihm gerabezu abgeschlagen. Bei bem heftigen Teuthile aber brach, aus dem Ents feben über ben unerhorten Grauel biefer Bis berseblichkeit, bald die Flamme des Bornes fier Buthend fprang er auf und gend hervor. fchrie: ba er fehe, bag bes Gefandten milbe Borftellungen bei ben frechen Geften fein Bes hor fanden, so werde der Atempanecati den Billen bes gornigen Berrn auf eine fraftigere Weise geltend ju machen wiffen, - Saftig rannte er, ohne diefimal die Abschiedhöflichkei: ten zu bepbachten, bavon, ihm folgten Euitlals vitor und alle Mexicaner, die ihn begleitet, ihm folaten die Bewohner des Borfchens, das sie fich in des Lagers Dabe aufgebaut, um die Aremblinge mit Lebensmitteln ju verfehn, und in einer Stunde war die Gegend ringsum von. allen Gingebornen verlaffen.

Diefer Zwist war schon an sich unanges nehm genug, weil sich in ihm ber Ummuth ber Landeskinder gegen das Eindringen der Frems ben mit so feindlicher Entschlossenheit aussprach,

aber er warb schrecklich burch feine leicht zu berechnenben Folgen, beren erfte, bas gangliche Ausbleiben ber Bufuhr von Lebensmitteln, Die Opanier, und felbft ihren unerschutterlichen Relbherrn, in grenzenlofe Berlegenheit feste. Einem Thelle bes Beeres entfant ber Duth gang, und bes Statthalters Belasques alte Areunde, die bisher nur die gewiffe Ausficht auf einen glucklichen Erfolg und auf reiche Ernbte von Ruhm und Schaben vermocht hatte, bem beneibeten guhrer ju gehorchen, benubten, als biefe Soffnungen fich verbuntelten, bie Stimmung ber Furchtsamen, um auch biefe gegen ben Felbherrn aufzuwiegeln. Laut tabels ten fie bie übermäßige Berwegenheit bes Ges nerals, ber burchaus fechehundert Christen jur Schlachtbank ber Beiben führen wolle, um fich einen unfterblichen Ramen zu machen. Laut behaupteten fie: man muffe ihn allenfalls gröin: gen, bas Beer, bas jur Unterjochung eines fo machtigen Reiches viel zu schwach fen, nach Cuba zuruckuführen. An der Spise ber Em: porer ftanden Diego b'Ordas und Juan Escu-

bero. Sie suchten auch Inan Belasques, als ben Deffen von Cortez grimmiaftem Reinde, in ibr Bundnif zu giebn; aber in biefem fraftie gen Gemuthe hatte gerade die brobente Ber fahr bie Luft nach ber Bestehung bes Abens teuers neu entaundet, und es buntte ihm obens brein unritterlich. ben Belben, beffen Rahnen er bisher gefolgt war, in ber Roth zu ver: laffen. Er schlug alfo jede Theilnahme mit festem Sinne ab und erflarte, baß fein Dlas neben bem Relbherrn fenn werbe, wenn es aur blutigen Entscheidung tomme. Unterbeß batte Cortez Scharfblick bie beginnenbe Gahrung entbedt, und sobald er burch seine Unbanger erforscht, daß nur die geringere Zahl der Trup: pen gegen ihn fen, ließ er, gewohnt, immer die fuhnften, burchgreifendften Mittel ju mab: len, unter Trommelschlag im Lager verfünden, bag es jedem feiner Baffenbruder frei ftebe, fich mit feinen Rlagen an ihn zu wenden. Da ftromten bie Migvergnugten vor feinem Quar: tier zusammen, und Ordas, ber fich ju ihrem Oprecher aufgeworfen, trug ihm die Beschwer:

ben und Roberungen feines Beeres auf eine so bittere, falte, entschlossene Art vor, daß flar zu erkennen mar, man erwarte nicht blos, fonbern muniche bas Mein bes Relbherrn, um bann ben hellen Aufruhr losbrechen zu laffen. Aber icon oft flegten große Beifter baburch allein, bag fie bas Gegentheil von dem thaten, mas ber Baufe als unumftogisch gewiß von ihnen voraussette. Cortex ruhige Antwort, baß er zwar bie Gefahren nicht fahe, vor bes nen fie gitterten, baß er aber bennoch ihren Wunsch erfullen und fie nach Cuba zurückfuh: ren wolle, schlug ben Rebner so nieber, bag er, feines Bortes machtia, Die Berfammlung verließ, die fich unter verbruglichem Ropfe ichutteln gerftreute. Den Migvergnugten auf bem Rufe folgten bie Boten bes Relbherrn, bie es im Lager ausriefen, bag fich alle Gols baten bereit halten follten, fich ben folgenden Lag zur Ruckfahrt nach Cuba einzuschiffen.

Die Folgen dieses Ausrufs waren genau die, welche Cortes Klugheit vorausgesehn. Die Spanier, seit ihrer Landung auf dieser Kufte von nichts als Gold, Silber und Juweben traumend, fanben, wie vom Donner gerühet, als fie horten, baf fie allen ihren fuffen Soff: nungen entsagen, und ohne Lohn für die bis: herigen Dahfeligfeiten, armer als fie gusge: fahren maren, mieber beimtebren follten. Die: fer Bebante mar felbit benen unertraglich, be: ren Muthlosigfeit furz vorher sich fo laut aus: gesprochen, und ein unwilliges Murren über den Wankelmuth des Reldherrn verbreitete fich balb burch bas gange Lager. Mit geheimem Beranuaen horte Cortes bas erfte Grollen bes Sturmes, ber balb bas Ungewitter einer Be: genrevolution an seinem Borizont herauftreiben follte. Auf sein Gebeiß mifchten fich feine Areunde unter die Ungufriedenen, billigten thre eble Sige, tabelten bas Beginnen bes Gene: rals noch schärfer als fie, Klagten noch lauter als fie, daß man die Solbaten mitten auf ber Bahn zu Ehre und Reichthum aus bloßer Reigheit aufhalten wolle, und bliefen so bie Unzufriedenheit, die noch unter ber Afche alonim, jur hellen Rlamme auf. Als nun bas

Deer offen und beftig erflarte, bag man biegmal bem Willen bes Felbherrn nicht gehorchen burfe, fo brangen feine Bertrauten barauf, bag man ihn weniastens noch einmal sprechen, ihm ben Entichlug bes Beeres fund thun und feine lette Antwort vernehmen muffe. Der Bor: ichlag gefiel. Ohne bes Relbberrn Befehl au erwarten, marichirten bie Solbaten, von ihren Sauptleuten angeführt, por fein Quartier und begehrten tobend, daß er vor ihnen erscheine. Freudig gehorchte er bem ungeftumen Rufe, den er unter andern Verhältnissen streng geahnbet baben murbe. Dit ber Miene ber Ber: munberung erfundigte er kich nach ber Urfache biefer neuen Unaufriebenheit, ba er fo eben erft einen Beweis gegeben, wie er bie Buns fche feiner Baffenbrüber felbst gegen feine eigene Uebergeugung au erfallen bereit fep. Diefe un erwartete, der Mehrzahl unbegreifliche Frage. ftrigerte bas Gefchrei ber Menge bis jum ale gellofen Gebrull, und nur mit Dube fonnte Alvarado so viel Rube erfampfen, als nothic

war, um, vom Feldherrn vernommen, für den tollen Saufen bas Wort zu führen.

Es schmerzt mich tief, sprach Alvarado: bag ich im Mamen bes Beeres meinem bisher fo tapfern General ben Bormurf bes Rleinmuthes machen muß; benn nur Kleinmuth kann am glucklichen Ausgange einer Unternehmung verameifeln, welche die Ausbreitung der Religion, welche des Baterlandes Ruhm und Gluck bes aweckt, und bereits so glanzend begonnen hat. Jest, nachdem wir von ben unermeglichen Schäßen, die bieg Land in seinem Schoofe verbirgt, Die koftbarften Droben in ben Bans den haben, jest willft Du alle Deine Soffs nungen, alle Deine Riefenplane aufgeben und uns nach Cuba zurudführen, mo, feit bem Auftritt zu Havanna, nur Untersuchung und Strafen, vielleicht der Tod unser aller harren! Rimmermehr! Dein Beer erklart Dir burch meinen Mund, daß es Dir diegmal nicht ge: horchen kann. Billit Du nach Cuba, so magit Du Dich allein einschiffen. Wir find fest ents schlossen, fuhn fortzuschreiten auf der einmal

betretenen Ehrenbahn, und wir werden uns einen andern Feldherrn mahlen, wenn Du, vom oft bewiesenen Heldenmuthe verlassen, Deine treuen Waffenbruder so schmahlich aufgeben willst.

So beleibigend biefe Borte bes Untergebe: nen gegen ben Beerführer maren, fo flangen fie boch wie Spharenharmonie in ben Ohren bes Beleidigten. Wie aus ben Bolten gefal: len stand er da und schien sich erst von einem unaussprechlichen Erftaunen erholen zu muffen. Endlich ward er wieber bes Wortes machtig. Den Migverständniffen, sprach er: bie auf eine mir unbegreifliche Beise zwischen mich und mein Beer gefaet worden, will ich die forme lose Art verzeihen, in welcher bie Bunfche meiner Solbaten ju mir bringen. Sch kann Euch meine große Befrembung über bas, mas ich jest gehort, nicht bergen. Nicht im Traum ift es mir eingefallen, meine Plane, die eben so groß als wohlbegrundet sind, freiwillig auf: zugeben. Aber man hat mir vorgestellt, daß mein ganges Beer, in Muthlosiafeit versunken,

auf den Ruckzug bringe, und da ich ohne feisnen tapfern Arm, ohne seinen einstimmigen Seldenwillen, nur ein Haupt ohne Slieder seyn wurde, so habe ich mit tiefem Schmerz den Entschluß gefaßt, der gebiederischen Noth zu gehorchen, und Euer Berlangen — nicht das meine — zu erfüllen.

Hier unterbrach ihn der vereinte Juruf seiner erhitzten Krieger, und Alvarado schrie mit gut gespieltem Jorne: Man hat Dich betrogen, General, einige wenige Furchtsame haben ihre Feigheit dem ganzen Heere angedichtet. Wir alle sind weit entsernt, in dem Kleinmuth dies ser Memmen unsere Gesinnung, zu erkennen. Wir sind bereit, Blut und Leben an die Aussscherung unsers großen Vorhabens zu sehen. Wir sind entschlossen, Dir durch jede Beschwerde, durch jede Gesahr bis in den Tod zu folgen.

Bis in den Tod! riefen Cortez Vertraute, die Degen hoch schwingend; bis in den Tod! schrieen die Muthigen im Geere; bis in den Tod! brullten am lautesten die Misvergnugten,

bie kurz vorher die Ruckfahrt nach Euba erstroßen wollten, weil es jest darauf ankam, ihren personlichen Saß gegen den General, dessen Sieg nun entschieden war, zu verberz gen und dem Verdachte der Feigheit bei den Wassenbrüdern zu entgehen.

Run stand Cortez am Ziele. Mit einem Gesicht, burch Freude und Zuversicht verklart, lobte er die ruhmliche Standhaftigkeit seiner Krieger, versprach, ihrem Bunsche zu gehor: chen, in dieser Gegend eine Niederlassung anzulegen, und dann mit des Beeres größtem Theil in das Herz des Landes einzudringen.

Es lebe unfer helbenfuhrer, Merico's Biscetonig, Don hernandez Cortez! rief Alvasrado. Er lebe! jauchzte das heer ihm nach, und zerstreute sich, über den wiedergebornen hoffnungen, die Furcht vor dem drohenden hungertode und den noch ärgern Mexicanern vergessend, febblich lärmend in seine hütten.

Ohne sichtbare Theilnahme, den Kopf in die Sand geworfen, diese an einen Granabillo

gestüßt, hatte Juan der Stene beigewohnt, und zeichnete jest mit dem Beschlage seiner Degenscheide ein J. nach dem andern in den Sand der Kuste. Ihm näherte sich Diaz, der ihn, den Finger an die Nase gelegt, mit pfissigem Lächeln fragte, was er zu dem allen meine?

Benn in Salamanca, antwortete Juan bitter: ein Licentiat in doctorem promoviren wollte, ber feiner Sache nicht sonberlich gewiß war, so arbeitete er vorher mit seinen Oppos nenten die ganze Disputation, wie den Auf: tritt eines Schausviels, gemeinschaftlich aus. Da murbe jeder benkbare Ginmurf gemacht, er: mogen, und in voraus miberlegt, und bie Bis berlegung gut auswendig gelernt. Dafür ging aber auch bas Bortgefecht bei ber Promotion Odlag auf Ochlag, bie Opponenten ichrieen sich braun und blau. Jedes Argument ward von dem Respondenten ohne Praseshilfe ju Boben gebonnert, bis es hieß: Concedo! und Doctori doctissimo von seinen rechtschaffenen Segnern ex intimo cordis gratulirt wurde.

Maria und San Jago! rief Diaz: was sollen mir benn Eure gelehrten hahnkampfe? Ich fragte Euch, was Ihr zu ber Unterhands lung bes heeres mit bem General meint, von ber wir eben Zeugen waren?

Nun, das war eben eine solche Disputation, spottelte Juan. Alvarado war mit den andern Opponenten trefflich eingeübt. Der General war ebenfalls gebächtnißsest, und der Doctor geschwind fertig. Ich aber, Diaz, bekenne es frei: für einen Arzt, der es so ward, kann ich, schon der frechen Tauschung wegen, keine Achtung haben, und nimmer werd' ich Leib und Leben ihm anvertrauen.

Er ging; mit offnem Munde sah ihm ber ehrliche Diaz nach. Ein gelehrter Sidalgo! sprach er zu sich selbst: wenn man es nur immer ganz verstände, was er sagt, man wurde herrliche, gediegene Sachen darin sinden.

So weit war bas Drama, bas Cortez ju spielen für nothig fand, mit großer Wirkung

und lautem Beifall aufgeführt. Dur ber lette Act war noch übria, die Klippe, an der fo manche Erummer gescheiterter Stude marnenb bangen. Cortes mar amar General geblieben, aber sein ganzes Ansehn hing boch allein von bem guten Billen feiner Untergebenen ab. Chen die Gigenmacht feiner Pratorianer, die ihn jest abermals für ihren herrn erflart, fonnte ihm, wenn fein autes Glud ju lacheln aufhörte, wenn der Bolksaunft trugerischer Bind, ber jest frifch in feine Segel blies, fich umfeste, ben Auhrerstab wieder aus ber Sand reißen. Dem porzubeugen, berief er eine Versammlung seiner Officiere. Sier ward die Anlegung der verheißenen Colonie naher festgestellt und geordnet. Sie erhielt ben beutungschweren Namen ber reichen Stadt bes mahren Rreuzes, ber die zwei Saupttriebfebern der Unternehmung, Golddurft und Befehrung: wuth, augleich aussprach. Der Gerichtshof ber neuen Mieberlaffung marb, bem Beispiele ber Englander und Frangofen folgend, nach ben Kormen bes Mutterlandes organisirt und

mit des Feldherrn treuesten Anhangern beseht, bie, seinen Achates Sandoval als Alcalde an ihrer Spihe, dem Könige von Spanien allein, ohne des Statthalters auf Cuba zu ges denken, den Eid der Treue schwuren. Juan war aus kluger Borsicht übergangen worden.

Bei ber ersten Versammlung bieses Gerichtes ließ Cortez bemuthig um Gehor bitten, und als es ihm gnabig bewilligt worden, ersschien er, ben Commandostab in ber Hand, versbeugte sich tief und ehrerbietig, und sprach:

Eure Versammlung, Sennoren, bie wir durch Gottes Gute gewählt, stellt unsers Konigs heilige Person vor. Ihm, unserm Herrn, mussen wir unsere Gedanken, das Innerste unserer Herzen ohne Verstellung diffnen, ein Opfer, das jeder, der die Ehre liebt, ihm wib lig bringen wird. Ich stehe also vor Euch, als wenn ich vor ihm stände, ohne andern Iweck, als den Vortheil seines Dienstes. Ihr send verssammelt, um über die Mittel zu rathschlagen, wodurch unsere Colonie fest gegründet werde. Vergönnet, Sennoren, daß ich Euch hierüber

meine Meinung mittheile. Die reiche Stabt bes mahren Rreuges, die unter Eurer Regie: rung emporfteigen foll, wird in einem unber fannten, volkreichen Lande angelegt, wo wir fcon Biberftand genug gefunden, um uns zu überzeugen, bag mir an ein gefährlich Unter; nehmen uns gewagt, bei bem vereinte Dacht ausführen muß, was Rlugheit ichlau erfonnen. Eure erfte Sorge muß bie Erhaltung Eurer einzigen Schuswehr, bes Beeres, fenn. Pflicht des bisherigen Generals ift es. Euch ju fagen, bag bieß Beer nicht fo ift, wie un: fere Sicherheit, unfere Soffnung es fobern. Die Solbaten wiffen, bag ich fie unter feis nem andern Titel, als durch Belasquez Er: nennung commandire, die biefer, faum aus: gesprochen, schon wiberrufen bat. Es ist bier nicht ber Ort, die Gerechtigkeit biefes Berfah: rens zu prufen, aber man fann nicht lauanen, daß das Ansehn eines Reldherrn, beffen wir fo nothia bedurfen, fich nur miber ben Billen beffen, ber es mir ertheilt, in meiner Person befindet. Es ruht also auf einem schwachen

Grunde, und bas Beer fennt biefen Mangel. Ich halte es unter meiner Burbe, ein zweis felhaftes, fraftloses Ansehn auszuuben, und die begonnene Unternehmung lagt fich mit Rriegern, die nur aus Gewohnheit, nicht aus Grunden gehorden, nicht fortfeten. Sennoren, gehührt es, biefem Uebel abzuhels fen. Ihr konnet im Ramen bes Ronigs, ben Ihr vorstellt, mit bem Commando auch bie gesetliche Dacht ertheilen, die bazu unentbehr: Reber meiner Sauptleute ist biefes Amtes werth, und Ihr mogt es geben, wem Ihr wollt, fo wird er es, von Euch empfans gen, rechtmäßiger verwalten, als ich. Φ£ entfage allen meinen Rechten barauf, bie ich in Eure Sande gebe, um Euch pollig freie Babl zu laffen. Dein Chraeiz beschranft fich auf ben glucklichen Ausgang unferer Unterneh: Diese Sand, die ben Feldherrnstab geführt, wird, ohne fich Gewalt anzuthun, eine Bellebarde ergreifen; benn ich habe burch Behorchen befehlen gelernt, und im Befehlen den Gehorsam nicht vergessen.

Sterauf legte er Belasquez Patent auf ben Tisch, kußte ben Commandostab, übergab ihm bem Alcalde Sandoval, verneigte sich tief und ging in sein Quartier zuruck, von dem, auf seinen Befehl, die Schildwachen, des Feldherrn Chrenzeichen, sogleich weggenommen werden mußten.

Unterbeß setzte ber Gerichtshof die begons nene Gaukelei fort. Er nahm Cortez Abdanskung an, rathschlagte lange, schritt endlich zur neuen Führer: Wahl, und Cortez ward mit allen Stimmen von neuem zum Feldherrn und zum Haupte der Colonie erwählt. Trommeln und Trompeten riefen das heer zusammen. Eine Deputation des Gerichtshoses holte den Feldherrn vor dessen Fronte. Die vorangeganz gene Verhandlung ward den Soldaten durch den Notar der Armee vorgelesen. Sie genehr migten alles mit Freuden und erfüllten die Luft mit dem Namen Cortez, dessen Wahl sie mit ihrem Blute zu bestegeln gelobten.

Aber mitten burch das Jubelgeschrei er: tonte boch hier und da ein leifes Murren von

Belasques Anhangern, über biefe neue Scene, deren Runftlichkeit jedem Unbefangnen in bie Augen springen mußte, und als ber erfte garm poruber war, traten Ordaz und Escubero of: fentlich gegen den Erkohrnen und die Rührer auf. Die neuen Gerichtsrathe, fprach Orbag mit herbem Spott: üben nur bie heilige Pflicht ber Dankbarkeit, wenn fie ben jum Feldherrn machen, ber fie zu Rathen gemacht hat, bem sie also ihr Scheinwahlrecht allein verdanken. Das Verfahren ist nichts als eine gegenseitige Boflichkeitbezeigung, burch welche nur gutmus thige Thoren fich tauschen laffen. Cortez ift im Birtel mit uns herumgelaufen, bamit wir schwindlig werben sollen, und hat sich eigent lich die Bestätigung im Amte nur felbst er: theilt. Satte er, wie er burch seine Abdans fung endlich ein wenig spat eingestanden, durch Belasquez widerrufene Bestallung feine Rechte auf den Keldherrnstab, so war er auch nicht befugt, im Namen bes Konigs einen Gerichts: hof zu ernennen, und bie neuen Rechte, die er durch die Wahl dieses Gerichtshofes erwor:

ben, zerstießen, von der Fackel der Wahrheit beleuchtet, in Nebel. Darum widerspreche ich hiermit diffentlich dem Verfahren des Gerichts: hofes von Veracruz, erkläre es für unrecht: mäßig, und muß, so willig ich die Verdienste unsers vormaligen Generals anerkenne, doch den Ehrgeiz tadeln, mit dem er sich auf eine so gesetzlose Weise von dem Statthalter auf Euda unabhängig machen will, ohne dessen Unterstüßung er doch nie daran denken konnte, hier den unumschränkten Geren zu spielen.

Das ist auch meine Meinung, sprach Esscubero. Und die meinige, rief Juan, sich zu ihnen brängend: einem Gebieter, der sich mir durch solche Mittel ausbringen will, kann ich nicht ferner gehorchen, ohne meine Selbstachstung zu verlieren. Drum auf, meine Baffenbrüder! zu uns trete, wer noch die Ehre liebt und das Joch zerbrechen will, das arge List für uns schmiedete. Wer es meint, wie wir, der ziehe, gleich uns, sein Schwert sür die gute Sache! — Und hier und da erscholl in den Schaaren ein beistimmender Zuruf, und

hier und ba bliste eine Klinge empor; aber bie Mehrzahl mar und blieb auf ber Seite bes Kelbherrn. Dieser hatte schon heimlich seinem Alvarado gewinft, und ploblich schlugen die Arfebufiere auf die drei Protestirenden an. -Bebt Eure Degen ab! bonnerte Cortez ihnen du. Indem ich Euern Aufruhr mit der voll len Strenge bes Befetes ftrafe, will ich Euch zeigen, bag mir mit ber neuen Burbe nicht blos bas Recht, sondern auch die Gewalt ward, bas Recht zu vertheibigen. Legt fie in Ketten und bringt fie auf bie Schiffe, fie follen ihre Emporung mit ihren Ropfen bezahlen! -Des Saufens Beifallgeschrei beftatigte ben fuhnen Befehl. Belasques Anhanger, nieber: gefchmettert burch die Entschloffenheit bes Beerführers, in dem Gehorsam gegen ihn ein: geubt, schwiegen gitternb. Ordaz und Escus bero, von ihnen verlassen, in die bedenkliche Mundung ber Musketen und auf die glime menden gunten der Schuten ichauend, wichen ber überlegenen Macht und ließen sich ohne Biderstand verhaften und abführen. Doch

Juan, burch diesen neuen Sewaltstreich rafend gemacht, sturzte mit gezucktem Degen auf Cortez los.

Stuan! rief biefer mit bem alten. Bergen gewinnenden Tone, ohne an Gegenwehr zu benfen. Einen Augenblick blieb ber Jungling auf biefen Buruf bewegunglos ftehn, aber balb fiegte die Ueberzeugung in ihm, bem, was er einmal für Rocht erfannt, auch bes geliebten Belben Leben opfern ju muffen, und er hob bas Schwert zum enticheibenben Streiche. Schon offnete Alvarado den Mund, um Reuer zu commandiren, da sprang der treue Diaz hervor, umschlang mit ber Rraft ber Angst ben muthenden Jungling, und rif ihn, feft umflammernd, mit fich jur Erde. Jest fturge ten Cortex Trabanten herzu, übermaltigten leicht ben am Boben liegenden und schleppten ihn nach ben Schiffen.

Verrather, knirschte er bem begleitenden Diaz zu; aber bieser sprach mit gedulbigem Schmerze: Schmaht mich, wie es Euch gefällt, Don Juan. Als Gott mir helfe und unsere

Frau, ich habe es aus Liebe gethan. Beffer boch gefangen, benn tobt. Wenn ber gahrenbe Most ausgebraus't hat, werdet Ihr mir es wohl noch einmal danken.

In der Rajute bes Abmiralschiffes faß Juan in bunfeln Tobesgebanken, mit ben Ringen feiner Rette fpielend. Da flirrten bie Riegel der Thur, tief in einen Mantel gehüllt trat eine bobe Mannergestalt zu ihm berein. Binter ihr fiel die Thur wieder gu, ber Dans tel fant ihr von den Schultern, und: Cortex?! rief der Jungling mit gornigem Staunen. -Ordaz und Escudero find zu ihrer Pflicht zuruckgefehrt, sprach ber General, fich wie jum freundschaftlichen Besprach auf ben Ges fel neben Juan niederlaffend, mit der gewohne ten heitern Rube. Deffentlich haben sie die Rechtmäßigfeit meiner Burbe anerfannt, ihren Kehler bereuet und meine Verzeihung erfieht.

Wenn Ihr glaubt, braus'te Juan auf: daß ich diesem elenden Beispiele folgen werde, so hat

hat Euch Eure sonft so scharfe Menschenkennts nig biefinal boch geräuscht.

Es kommt nun, suhr Cortez, ohne bie Bitterkeit zu beantworten, fort: barauf an, ob Ihr, mein junger Freund, der Vernunst noch einiges Gehör schenken, oder lieber, blos um nicht Unrecht gehabt zu haben, auf einer Nebereilung beharren wollt, zu der Euch, wie ich gern anerkenne, nicht blos der Jugend unzgestume Sibe, sondern auch ein Irrthum Eurres tuchtigen Gemüthes hingerissen. Das soll denn entscheiden, ob wir ferner auf der Bahn des Ruhmes vereint fortschreiten, oder uns heute auf ewig trennen werden. Sagt mir, wie ich es von Euch erwarte, offen und ohne Schminke: zu welchem Zweck habt Ihr Euch gegen mich empört?

Ihr fodert Bahrheit von dem Eingeferterten, rief Juan wild: deffen Leben von Eurem Binke abhangt, das scheint mir eine Art von Seelenfolter, die Eurer wie meiner unwurdig ist.

Ihr habt Recht, sprach Cortez, stand auf V. 9

und winkte zur Thur hinaus. Ein Soldat kam, entfessete Juan, gab ihm seinen Begen wieder und entfernte sich. — Ihr seht, daß ich wassenios, als jest mehr in Eurer Semalt bin, als Ihr in der meinen, suhr Cortez sort: jest antwortet mir.

Lange brauchte Juan Zeit, um fich von ber Ueberraschung zu erhoien, in welche biese unerwartete Behandlung ihn gestürzt. Endlich stammelte er: Die uneble List, durch welche Ihr ben Feldherrnstab an Euch geriffen, hatte mich mit vollem Rechte entrustet.

Für einen ehemaligen Studiosen aus Sailamanca antwortet Ihr mir sehr unlogisch, rief Cortez lachend. Ich will es Euch gern glauben, daß eine Mißbeutung meines Thuns Euch zu Euerm Vergehen gereizt, aber ohne einen bestimmten Iweit das kein gesunder. Went schandelt haben, weil das kein gesunder. Went schenverstand zu thun pflegt. Drum antwort et mir klar und bestimmt: was salles geschehen, wenn Eure Partei in dem begonnenen Kampse obgesegt hatte? — Auf diese Frage bieb der

aeme Juan fumm, benn bie Antwort baranf hatte er, blos bem Sporn feines Gefühls ge: hordend, Ad noch nicht Zeit genommen grunde lich zu prufen. - Wolltet Ihr bas Beer wirt lith gegen ben Willen ber Mehrzahl nach Cuba aurudflibren? fragte Cortes meiter: bieft reiche Goldland Querm Obeim Preis geben, ber eben so menia selbst zu berrichen, als brauchbare Sauptleute in ber Erene gegen fich ju erhals ten verftebt; beffen feige Tucke, beffen niebris ger Beit, beffen zwecklofe Granfamfeit allein binreichen murbe, biefen Bolfern Die franifche Berrichaft verhaßt zu machen, und baburch ben neuen toftbarften Chelftein unferer Krone noch schneller ju verschleubern, als er errungen murbe?

Nein, bei Gott, bas war mein Zweck nicht! rief Juan haftig.

Bas wolltet Ihr denn also eigentlich? fragte der undarmherzige Frager weiter. In Beuspanien bleiben und, statt des abgedankten Cortez, aus Eures Oheims Anhängern einen andern Feldheren für den Zug nach Tenochtic

lan wählen? Da hättet Ihr doch vor allem erst darüber einig seyn sollen, wer dieser Ehre am wurdigsten sey? Ordaz und Escubero sind gute Hauptleute, aber sie wurden schlechte Ge: nerale vorstellen. Ihr waret am Ende, die große Jugend abgerechnet, noch am ersten der Mann dazu gewesen. Bei Tabasco's Erstür: mung, in der Schlacht am Hügel, habt Ihr durch Muth und Führer: Geist Euch ausgezeichnet, und als der Nesse Geatthalters von Euda sogar eine Art von Recht auf die Feldherrnwurde. Daran habt Ihr wohl auch gedacht, nicht waht?

Ihr trankt mich tief, rief Juan mit schmerzlicher Scham. Mein Wille war rein, ich wähnte für Recht und Ehre zu handeln, als ich gegen Euch aufftand, und glaubt Ihr, daß das, was ich that, für mich geschah, so ver: tennt Ihr mich grausam.

Dein, Juan, ich habe Dich nicht vertannt, sprach Cortez mit einer Rührung, bie bem stolzen Gesicht einen neuen, seitenen Reiz gab: felbst ba nicht, als Du bas Schwert auf mich audteft. Dein Gemuth ift is froftallbeu. baf man ihm leicht auf ben Grund ichauen kann. . Sich wollte Dich blos burch meine be: fdwerlichen Fragen awingen, Dir felbft ju ge: fteben, baß Du nicht recht gewußt haft, was Du gewollt, wie bas jungen Sigfopfen bis: weilen zu gehen pflegt. Daß Du jest zu bier fer Erfenntnig gekommen bift, fagt mir Dein niebergeschlagenes Auge und Dein Errotben. Ein Bortbefenntniß verlange ich nicht, weil ich meinen Freunden gern eine Beschämung Doch bamit Du mich nicht langer vertennen mogeft, fo bore meine Rechtfertis qung. Merico foll für unfern Berrn erobert merben; wir haben bas Unternehmen begon: nen, und muffen es jum Enbe führen. Aber bie Aufgabe ift schwerer ju lofen, als Ihr Alle Wir haben es nicht mit einer Borbe rober, einfaltiger Bilben, wir haben es mit ben Millionen Unterthanen eines ungeheuren policirten Staates, wir haben es mit gahlreit den, maffengeubten Kriegsheeren, mit dem Fa: natismus eines blutburftigen Priefterschwarmes

au thun. Das Uebergewicht, das Ariegess aucht, Rosse und Geschütz uns geben, wied bald durch Gewohnheit seine Furchtbarkeit verslieren. Und wehe dann dem kleinen Christenshausen, wenn an seiner Spige kein Fahrerskeht, der den durstigen Nachen mit Entschießeschheit über Klippen und Untiesen in den Sassen zu führen weiß. Ich sihle es, daß ich, und ich allein der Mann dazu bin, und darum war ich es dem König, der Religion und Euchschuldig, mir das Commando zu sichern.

Auch burch Bolfsbetrug? fragte Juan schüchtern.

Das durstest nur Du mich stragen, sprach Cortez ernst: und nur Dir mag ich darauf antworten. Was nennst Du Betrug? Als auf Jamaica der große Colon die Indianer, die ihn aushungern wollten, durch die prophezeihte Mondsinsterniß zur Unterwerfung schreckte, täuschte er sie da micht auch? Ober sollte er lieber seine Getreuen, die seinem Haupt ihr Schicksal anvertraut, die in der außersten Noth bei ihm ausgehalten hatten, einem über:

triebenen Bartgeflible opfern? Entidelbe Du letoft! Coute ich bas Beer noch langer ben gebeimen Umtrieben ber Eregturen Deines Oheims und baburch ber innern Zwietracht Preis geben, bamit es eine leichte Bente ber Deiben werbe? ober mar es beffer, bes Bolk Annes undetreue Bogen burch liftige Beschwos rung au feffein? Du schweigft, und ich will mich mit bem Geffanbniffe begnugen, bas abermals in diesem Schweigen liegt. Rest gur Entscheidung Deines Schickfals. Du wirft es gleich mir fühlen. Rach bem, was zwischen uns vorgefallen, muffen wir uns entweber von neuem auf bas inniafte an einander schließen, ober für immer uns trennen. Dein fen bie Bahl! Du bift frei. Puerto Carrero und Montigo fegeln in furgem von hier unmittels bar nach Spanien, um bem Ronige Machricht von den für ihn entbecten ganbern und Dros ben von ihren reichen Ochaben ju bringen. Du fannft Dich biefer Belegenheit bebienen, um, wie es Dir am rathlichften icheint, Dich in Cuba ausichiffen ju laffen, ober in unfer

Baterland zurückzukehren. Dein Antheil an ber bisherigen Beute, und die Abschiedgeschenke, burch deren Zurückweisung Du Deinen Freund nicht beleibigen darsit, werden Dir überall die goldene Unabhängigkeit sichern. Sollte es Dir aber einst auf dem Lebenswege nicht nach Wunsch gehen, so verziß nicht, daß in dem fernen Neuspanien Cortez lebt, dessen herz Dir ewig nahe bleibt, und dessen Arme Dir immer offen stehen werden.

Ich habe biefe Strafe verdient! rief Juan, bessen stolzes Berz unter bieser Großmuth brach, und sturzte mit gewaltsam hervorbres chenden Thranen an Cortez Brust. Ich habe sie verdient, aber sie ist sehr hart! Verzeiht mir, großer Mann, und nehmt zum Suhns opfer mein ganzes Ich bahin. Was fester Wille und Ingendtraft vermögen, ist Euch fortan geweiht, so lange ich athme, und nie, nie soll ein Rudfall mich entehren und Euch Reue bringen. Ihr habt meine Seele zerrissen, und ich lege Euch ihre innerste Tiese dar. Jeht erst wird es mir selbst deutlich, daß die

letten Ereigniffe meinem Unmutf., ber fchon feit Tabasco's Unteriochung in mir tobte, mue einen Bormand jum Ausbruch gaben. Dich veinigten Gelbftvorwurfe, bag ich eins ber Berfzeuge fenn follte, ben gluctlichen Frieben eines unschuldigen, harmlofen Bolfes zu zer: foren, bas nichts verbrochen hat, als baß es reich genug ift, die Raubgier cultivirter Bars baren zu reizen. Dieß Berhaltniß war mir fo brudent, bag ich begierig jebes Mittel ers griff, um es ju gerftoren. Deine Emporung gegen Euch fprach nur ben Aufruhr aus, ber in meinem Bergen gahrte. Aber fortan will ich bas wiberspenftige Berg zwingen, Euch zu gehorchen, ohne zu grübeln, und follte es auch barob verbluten!

Immer heftig und übereilt, fprach Cortez, ben Jungling auf die Stirne kuffend: aber ich liebe Dich auch wegen der Fehler meiner eiger nen Jugend, die ich in Dir wiederfinde, und ich will gern diesem guten, unruhigen Gerzen den Erost bringen, den es bedarf. Wer hat Dir gesagt, daß das Volk, das wir uns uns

termerfent wellen, unschulbig und harmlos ift, bag es in Glud und Rrieben lebt? Diefe Beilcaner, benen unfer Bug gilt, find bie eretifamite, blutburftiafte und unaluctlichte Das sion ber alten unb neuen Belt. Chieten ben Raubern . Die bie Siebenhugelftabt grundeten, fiebelten sich ihre Ahnen als eine wandernbe Borbe auf einer Infel bes Gee's Teacuco an; und, aufänglich ben Rachbarveifern ginsbar, bann burch gluctliche Artege ihrer Eprannen, breiteten fie, gleich ben frechen Romern, von Sahr in Jahr ihre Berrichaft weiter ans, fo daß jest ein halber Belttheil unter ihrem Joche feufit. Moch mehr aber, als ihre Eroberungfriege, hat fie ihr icheuflicher Goben: bienft zu Ungeheuern vollenbet. Ihnen anugt nicht, ben eignen Leib zu gerfleifchen, ben teuf: Uffchen Blutburft ihrer Abgetter ju ftillen, ach: ten sie zahllose Menschenopfer nicht für bin: reichenb. Rinber, jur Ehre ber Gotter im See ertranft, in Soblen jum Bungertobe ein: gesperrt, Manner und Beiber lebendig vers brannt, ober ju Sunderten auf bem großen

Altarsteine geschlachtet, sind Opfer, die, gleich uinfern heiligen Zeiten, allichelich wiederkehren. In der Sauptstatt allein sterben auf diese Weise schrich zwanzigtausend Menschen. Und sehlt es je an Unglücklichen für diese geweihte Schlachtbant, dann klagen die Gotter durch ihrer Priester Mund aber Sunger, und nie verlegen um einen Vorwand zum Ariege, brei den Merico's Hetre wie Tigerschaaren in das nächste Land, und Feuer und Schwert werheer ren die inglickliche Gegend, die eine hinreit chende Anzahl Kriegsgesangene den Iwerl des Kampses erfüllt hat und von dem Morders her, unter zubelnden Steggesängen, zur Opfer rung heimgeschleipt wird.

Allgu gräfflich! rief Juan schandernd: und brum gewiß übertrieben!

Bollte Gott, sprach Cortez: aber daß mich meine Dollmetscherin Marina, eine Einzeborne des Landes, nicht mit Mahrchen getäuscht, das verbürgt nier eine Gefandtschaft des Files sten von Chempoalla, die heute in unser Lager tam, Sie brachte mir die bittersten Alagen ihres herrn über Wentezuma's fürchterischen Despotismus, und fiehentliche Bitten um Berfreiung von dem unerträglichen Joche. Nicht zuseieben, sich als Gott verehren zu lassen, bes handelt dieser Tyrann soine Unterthanen mit solcher Grausamkeit, daß alle ihm fuchen. Umter ihm hat die Raserei der Menschenopfer ihren höchsten Gipfel erstiegen. Besonders sühlen die eroberten Provinzen seine Geißel. Indem er sie durch ungeheure Erpressungen zu Grunde richtet, raubt er ihnen erbarmenlos ihre Kinder, die Töchter zur Bestiedigung seiner Begierden, die Sohne, um sie seinen Göhen zu opfern.

Und wir zogern noch, die gepeinigten Nationen von diesem Ungeheuer zu erlosen? rief Juan, mit rascher Begeisterung an den Degen schlagend. Auf, Feldberr, nach Tenochtitlan, mm die Hydne in ihrer Sohle zu erwurgen!

Gemach, Juan, sprach Cortez ruhig: bieß Selbenfener, das so ploblich in Dir auflodert, freut mich zwar, weil es mir beweif't, daß Du jest den Standpunkt erkannt haft, auf den Mexico's Eroberer sich Kellen muffen, aber

die tahne That darf erst ber klugen Ueberle: aung folgen. Uns genuge für jest, daß bas große Reich, welches wir angreifen, fo wenig in fich einig ift, als feinen Berricher liebt. Die Unzufriedenheit Chempoalla's fann fo mes nia, als ihre Urfache, auf eine Proving fich beschränken. Jeber, ben Monteguma's Joch mund brudte, wird ber Rahne willig folgen, bie bem Kampf gegen ben Despoten vorgetras gen wirb. Merico felbit muß uns Merico un: terjochen helfen. Dieß ift ber einzige Licht frahl, ber mich bas Gelingen meiner Plane hoffen lagt. Entwurfe freuzen fich in meinem Ropfe mit Entwurfen, boch freilich bebarf ich au ihrer Ausführung treuer Freunde, beren Bergen mir nicht blos gehören, die es auch miffen, warum fie mir gehoren, die entschlos: fen find, mir immer anguhangen. Darf ich ju biefen Freunden fortan meinen Juan gablen?

Laft diese Frage die lette Ahndung meiner Berirrung seyn, bat ber Jungling, Cortez Sand an fein Berg brudend: heute wie nie ift in mir ber Nebe Allmacht über bas Ges

much flar geworben. Ihr habt bas Derz im Bufen mir verwandelt, und ich bin ber Eure geworben auf Leben und Sterben!

In einer lachenben, fruchtbaren Gegenb lag bie Stadt bes Berrn von Chempoglie. melder nich ieht bas Beer ber Spanier nie herte. Die mobigebauten Baufer, von feblgen Dalaften und hohen Tempelthurmen überrant. ber weißalangenbe Ralf, mit bem alle Bebaube beworfen maren, und ben bie metallgierigen Solbaten anfanglich für gebiegenes Silber hielten, gaben bem Orte ein überaus ftattlis ches Ansehn, und erinnerten bie Opanier an bes Mutterlandes größere Stabte. Bei bem Einquae in Chempoalla mogten alle Strafen und Marftplabe von einer ungeheuren Menschenmasse, die unbewaffnet und in rubiger Stille, bie Fremben neugierig angaffend, ihnen einen friedlichen Empfang verburgte. war ber Palaft des Fürften erreicht, und, von einigen Ebeln unterftust, malte fich ben Aus fommlingen ein toloffaler, olivenfarbner Bleifche

Humpen entgegen, ben baumwollenen Rantel reich mit Juwelen befaet, und Juwelen in ben Ohren, ber Rafe und ben Lippen. war ber Rurft von Chempoalla, beffen un: formiiche Diete und Unbehilflichkeit so auf: fallend mar, daß Cortes Dube hatte, dem Schallenden Gelächter feiner Leute Einhalt zu thun und fich felbft in ben Schranten ern: fter Burbe au halten. Aber bie Anrede, mit melder ber bide Bert ben Beneral empfing. entiprach ber plummen Korm feinesweges. Sie mar eben fo perftåndia als perbindlich, und folofi mit ben bitterften Rlagen über Monteuma's mnertragische Eprannei, die bas gange Land Anahuac zur Bergweiffung bringe, vor allem aber bas freie Gebiravoll ber Totonaca's, au benen Chempoalla gehore und die feit undenflichen Beiten burch ihre eigene Rurften unumlebrankt beherrscht worden. Die Erinnerung an die entriffene Macht und Berrlichkeit, vermoge ber chobem Chempoalla's Herren ihr Land blos auf eigene Sand brucken burften, machte in ber me: biatifirten Dobeit fo lebhafte Empfindungen rege.

daß the die hellen Sabren des Unwillens und Somernes aus ben Augen fturgten. feinen Amed unverrucht im Auge behaltenb. ergriff freudig biefe Beranlaffung, um, nach feiner Gewohnheit, viel von den Graueln ber Ababtterei ju fprechen, bie bie Gerechtigfeit des einzigen mahren Gottes burch bie eben ges ichilberten Leiben bestrafen muffen. Dann ging er auf bie Große und Macht seines Konigs über, ber ihn vorzüglich zu bem 3wecke in bas Land Anahuac gefandt, um bie Rlagen ber Unterbruckten zu boren, gegen ihre graus famen Unterbrucker aber bas ftrengfte Recht an handhaben, und Schloß mit ber echt spani: ichen Berficherung, daß ihn die große Macht bes Despoten am wenigsten fummere, weil feine eigene, vom himmel felbft unterftust, unmiberftehlich sev.

Mit Entzüden hörte der herr von Chempoalla das verfündete Evangelium, als in dem Menschenmeere ein unruhiges Drängen entistand, welches die Ausmerksamkeit des Fürsten und Feldherrn erregen mußte. Sie blieben

auch nicht lance über die Urfache migemiff. benn fünf Eribut : Einnehmer bes Berricbers von Mexico, foftbar gefleibet, wurden auf Trage feffeln durch Chempoalla's Straken getragen. Sclaven gingen vor bem Zuge ber, Sclaven bielten ben folgen Großbeamten Sonnenschirme von Rebern über bie Baupter, Oclaven folgten ihnen. Go jogen fie bei ben Spaniern vor: uber, und warfen fo verachtliche Blide auf diefe, und fo grimmige auf ben armen Rurften. bag bie Golbaten nur burch bas gange Ansehn bes Generals von Semalttbatlateiten abgehalt ten merben fonnten. Schreden und Tobess angft auf bem Beficht, rief ber bide Rurft nach feiner Gaufte, um fich ben erzurnten Satras pen eines unverschnlichen Gebieters auf ber Stelle nachtragen ju laffen, und fie, mo mog: lich, zu befanftigen. Unterbeg quartirte fic bas spanische Beer in ben ihm angewiesenen Bebauben ein, in benen fie Lebensbedurfniffe jeber Sattung im Ueberfluffe und eine Menge junge Chempoalleferinnen jur Bedienung fan: ben, die fich um bie Ehre brangten, die meißen

10

Aremblinge für bie Befdwerben bes Marides m entschäbigen. Bahrend bie Untergebenen des Lebens Freuden fo gierig und haftig genof: fen wie es Kriegern ain erften zu verzeihen ift, die nicht einmal mit Gewisheit anf die nachfte Stunde rechnen tonnen, horte ber Beer: führer mit ernftem Sinnen ben Bericht ber trenen Marina, die er auf Kundschaft ausges fenbet. Diefer Bericht war nicht troftlich. Die merkanischen Beamten hatten bem Auts ften, megen bes ungeheuern Staatsverbrechens, die feinblichen Fremblinge bei fich aufzunehmen, bie bitterften Bormarfe gemacht, und ihm, jur Strafe feines Dochverrathes, über ben gewihn: lichen Eribut, noch zwanzig Janglinge zum Opfer für die beleibigten Gottheiten abgefos bert, bamit, wie es überall auf ber Erbe ge: brauchlich, auch hier bas Bolf für bie Dis griffe bes Regenten bufe. Diese Unmagung mußte Cortes boppelt entruften, wett fie zugleich feinen Stolz und feine Religiofitat anariff. Sein Machtgebot rief ben Fürften von Chems poalla berbei, von bent er verlangte, baf beni

Blutbefehle bes Enrannen ber Gehorfam ver: faat und bie Ueberbringer verhaftet merben fofften. Der Burft, jur Untermurfigfeit gegen ben zornigen Beren gewöhnt, erschrack nicht wenig über dieß Anfinnen, und schwanfte klage lich zwischen ber alten Achtung für Montezuma und ber neuen Kurcht vor ben fremden Ein: dringlingen. Aber ber Kelbherr, in beffen Plan es lag, ben Bruch zwischen Chempoalla und Merico unheilbar zu machen, bestand so gebie: terisch auf seiner Roberung, daß ber Fürst nicht zogern burfte, ju gehorchen, und die Eris but:Einnehmer Montezuma's wurden - ohne fichtbaren Antheil ber Spanier - burch bes Aursten Leibtrabanten gefangen genommen. -Jest mar einmal ber Chrfurchtbamm zerriffen, und wie ein verheerenber Strom brach ber lang verhaltene Groll ber Chempoallefer gegen ihre Peiniger hervor. Ueberzeugt, daß Mons tezuma boch bas, was einmal geschehen, nie verzeihen konne, wollten sie ihre Rache so volls ftanbig als möglich befriedigen, und ber Rurft, Cortex freudige Zustimmung voraussebend, vers

fundete ihm mit wilder Kreude, daß noch in diefer Racht, im Saupttempel ber Stabt, an ben funf Mericanern bas geschehen werbe, mas Monteguma mit ben gefoberten zwanzig Sung lingen gethan baben murbe. Aber wie erschrack er, als Cortex ihm mit großem Abscheu und furchtbarem Ernft erflarte: bag eine Stadt, bie burch ein Bunbnig mit Christen geehrt fev. fich burch fein Menschenopfer beflecken burfe. Erstaunt fah ber Beibe ben Christen an, ber fo entschieden auf der Rettung seiner grimmig: ften Reinde bestand; aber dieser blieb bei seinem Berbot, und theils, um bem neuen Bunbes: genoffen ben Ungehorfam unmöglich zu machen. theils aus einer anbern, tiefer liegenden Ab: ficht, befahl er, bie Befangenen aus bem fürft: lichen Rerfer in bas spanische Quartier au bringen, wo er fie burch feine eigenen Leute bemachen ließ.

Die tiefe Nacht lag über Chempoalla, als zwei ber unglücklichen Mexicaner aus ihrem Gefängnisse geholt und nach Cortez Semache gebracht wurden. Schon wähnten sie, daß

man fle zu bem verheiffenen, nachtlichen Tem: pelopfer schleppe, und bereiteten fich mit bel: benmuthiger Faffung jum Tobe. Aber Cortez, welcher in Geheim erwogen, baf es aut fep. fo lange als mbalich ben Schein bes Kriebens zwischen ihm und bem machtigen Montezuma zu erhalten und wenigstens offenbare Reindselig: feiten zu verhuten, fundigte ihnen die Freiheit an, trug ihnen auf, bem Gebieter fein Diffs fallen über bas Betragen ber Chempoalleser gegen fie zu bezeigen, und versprach ihnen ihre Befährten nachzusenden. Bon ber ungehoff: ten Milbe bes fremden Beerführers entzückt, schieben sie. Am andern Morgen berichteten Die fbanischen Schildwachen bem Relbherrn, in Beisenn bes Rurften, befohlnermaßen mit gro: fier Aenastlichkeit bie Rlucht ber beiben Be: fananen. Cortez stellte fich über bie Nachlass figfeit feiner Golbaten hochft aufgebracht, und ließ die noch vorhandenen Mericaner, um fie fichrer zu bewahren, in Fesseln auf seine Schiffe bringen, von wo sie um so leichter und unbe: mertter ihren Brubern folgen fonnten.

So gefchah es. Cortez hatte, bas gutmüt thige Vertrauen seines Verbundeten mistraus chend, ihn auf ewig mit seinem Derrscher entigweit, und sich diesen zugleich zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Sein Doppelzweck war erreicht, aber, durch diese unwürdige, kleinliche Betrügerei, der Glanz seines Gelbenruhmes in einem Grade verdunkelt, den sein sonst rechtliches Semuth noch schäffer erkannt haben wurde, wenn er nicht das Hauptziel seines Thuns, die Verbreitung der christlichen Religion und den schrecklichen Grundsah, daß dieses Ziel jedes Mittel heilige, vor Augen und im Herzen ger habt hätte.

Die Saat der Kuhnheit und Lift reifte, wie fast immer hienieden, rasch zu des glucklischen Erfolges Segenserndte. Pfeilschnell hatte sich das Serucht durch alle Sedirge der Totos naca's verbreitet, daß sie durch der Weißen Entschlossenheit von dem Tribut für Merico besteit und berechtigt worden, jeden Beamten Montezuma's, der sich blicken lasse, zu verhasten. Der Kreiheit Hoffnung sus Täuschung

liste in iber gangen haribebrieften Ration auf: und bie Derven und Ebein ber Proving frome ten der Chempoulla jufammen, um ihren ver: meintlichen Befreiesn im banken. Cortez war micht ber Mann. eine folde Gelegenheit unge: nüßt entflieben zu laffen; burch feinen Elien! ten, ben Rurften von Chempoalla, hatte er ben bon Chiafiuisla gewonnen, beibe mußten jest die Motabeln der Totonaca's bearbeiten, und phaleich einige Rurchtsame ober Weitersehenbe meinten: es fen am zuträglichften, ben, bieß: mal mobil mit Recht zoenigen, herrn zu vers Whinen, fo flegte boch ber Mehrzahl Begeistes tung. Die Stande befchloffen, Merico's Joch police abzuschütereln, fich zu diesem Iwed mit ben Spaniern ju verbunden und ihren Ronig als Oberschutherrn anzuerkennen. Diefer Met ward aus einer wunderlichen, mit sich felbst im Biberfpruch ftehenden Gefetlichfeit bes Relbherrn in bem freinden Belttheil, burch den Motar ber spanischen Armee, mit allen spanischen Formen, von benen naturlich bie auten Totonaca's nichts verftanben, vollzogen,

und ohne naher zu prafun, ab hier nicht die Geißel mit dem Scorpion verlaufcht werde, hulbigten die einfältigen Seiden mit Judelger schrei dem neuen Argimente.

Jest hatte Cortes festene Aus. im Lande ger faßt, und nun dachte er mie Ernst an die Grund dung der reichen Stadt des wahren Kreuzes, die bisher nur in der Idee existirt hatte. Er bedurfte eines sesten Punktes an dieser Auste, um dei Unglückfällen eine sichere Zustucht, für die Ersahmannschaften einen Landungplat, und hauptsächlich eine Zwingburg für die neuen Basallen zu haben, wenn dieselben etwa in der Kolge, die Segnungen der spanischen Ferrschaft verkennend, einen Bersuch wagen sollten, das Rotariatslegel von der hulbigungurkunde zu reisen.

In einer fruchtbaren Seene, von pracheigen Balbern umgeben, zwischen Chiahuihla und bem Weere, wurde ber Grund von Billa ricca de la vera cruz abgesteckt; bas ganze heer mußte hand anlegen, um nur erst die Ringmauern und die nothigsten Gebäude aufführen zu hele

fen. Reiemand durste sich ausschließen, und Cortez, mit eignen Sanden Kelle und Hami mer sihvend, ging seinen Officieren mit gutem Beispiel voran. Die Totonaca's, nicht ger wohnt, die entferntern Folgen thres Thuns zu berechnen, ließen sich sehr bereitwillig bei dem Kerterbau threr Freiheit als Handlanger brauchen, und bald trobte die neue Stadt mit Ball und Nauern umgeben, und gegen der Indier dürstiges Kriegsgeräth hinreichend gesichert.

Eben hielt Cortez auf dem Marktplaße von Beracruz, seine schnelle und wohlgerathens Schöpfung beifällig betrachtend, als Juan, gleich einem Rasenden, von Chempsalla baher gesprengt kam, und, ohne vom Pferde abzusteizgen, athemios vom Ritt und Jorn, dem Feldsberrn zuschrie: Ju Sisse! General, die Ehre ber Krone und der Religion Spaniens steht auf dem Spiele. In der Sauptskadt unserer neuen Provinz wagen es die Basallen eines christischen Königs ein Menschenopfer zu bereizten; um von ihrem teuflischen Sögen Ginck zu erkausen, zum Widerstande gegen den Ty:

rannen, wollen fie feche jarce Kinder im Saupte tempel fchlachten.

Blase Allarm, donnerte Cortez im heiligen Born dem Trompeter zu, der naben ihm hielt, und während das Schmettern des ehernen her roldes der Schlachten ganz Veracruz in die Wassen rief, sprach Cortez, vom Rosse springend, in gestälgelter Eile zu seinem Inan: Indereich nach Chempoalia! Dein Pferd ist übers jagt, nimm das meine und jage es in Sottest Namen todt. Olid und Alvarado besehen mit ihren Compagnieen den Tempel. Dem Fürsten sage: Aussichub des Opsers, dis ich komme, oder ich vernichte die Stadt.

Schon faß Juan auf bem stolgen Andalussier bes Felbherrn, und ihn gegen bas Thor herumwerfend, rief er freudig: Komme ich mit dem Rosse lebendig nach Chempoalla, so sind bie Kinder gerettet! und bald verschwand er in der Staubwolfe, die des ausgreifenden hengsstes Galoppschlag geschaffen.

Um Chempoalla's boben Sauvttempel woate ber Beiden ungahlbare Menge. Mus den Thurs men ber obern Terraffe icholl graflich, beglei: tet von der kleinen Tempelfloten schneibendem Befchrei, ber blutburftigen Vriefter beulenber Gefang. Endlich tamen, in schwarze Scapus liere gebullt. Gesicht und Känste schwarz ges farbt, die Ungeheuer paarweise in Procession bervorgeschritten und hielten ihren Umaug auf ber Terraffe, und von den kolossalen Rauchfaß fern wirbelten die Dampfwolfen des Copals in geraden Saulen binauf in bas klare Blan bes milben himmels. Jest fliegen bie Pries fter singend ben langen Treppenweg von Ters raffe zu Terraffe berab bis zum Ruße ber uns geheuern Steinmaffe, wo die Bater und Dut: ter ber jum Opfer bestimmten Kinder, Die ar: men Rleinen, mit stiller Ergebung in bas, mas fie für ber Gotter Willen hielten, für ihren Ehrentag mit Ebelfteinen schmuckten und mit bintigen Thranen dem Tode weihten. ließ sich Chempoalla's Kurst von seinem Trage: seffel herabheben, um burch eigenhändige Ueber:

gabe ber Opfer an ihre Schlächter, seinen Herrischereiser für die Religion des Landes thatig auszusprechen. Da kam Juan auf dem tollen Andalusier angejagt und stürzte mie ihm zu des Fürsten Füßen nieder. Noch am Boden liegend schrie er zu dem Erschrockenen hinaus: Ausschläd des Opfers, oder Vertigungkampf mit uns!

Entseht über die Frechheit des Fremdlings, der, einzeln und wehrlos, sogar den Sottern zu gebieten sich untersing, hob der Fürst die Sande zu den Wolken, und die Priester ver hüllten zornig die schwarzen Sesichter in ihre Sewänder. Unter dem Ariegergefolge des Fürsten aber erhob sich ein unwilliges Nurmein, und einige schnürten sich schon ihr Steinschwert sest um die Faust und schwenkten es drohend über dem Saupte. Da rasselten Trommein, und sestgeschlossen, im harten einsbrmig abger messenen Tritt, kamen, wie Ein Mann, Olids und Alvarado's Compagnieen heranmarschirt und besetzen mit sinsterem Schweigen die Eingänge des Tempels, und hinter ihnen dröhnte

ber Boben von der Kanonen bumpfem Geraf: sel, die, von chempoallesischen Lastträgern gejogen, von Spaniern mit brennenben Lunten begleitet, fich brobend naberten, hielten und abs probten. Da erfannte ber Rurft mit Entfeben ben ichweren Ernst in Juans Buruf, und winfte ben Brieftern, mit bem Opfer inne ju balten. So harrete alles in schauerlicher Stille jum Aeraften geruftet, bis bie Trompeten von bem Thore herjauchsten, bas gen Veracrus schaute, und auf schaumweißem Rosse ber Relbberr an feiner Reiter Spike angesprengt fam. Gleich bes Cherubs Flammenfchwerte funtelte, bieß: mal für eine gang reine Sache gezogen, fein qutes Ritterschwert im Sonnenscheine. -Balt! fdrie er icon voit weitem, und balb bielt er neben bem Furften, ber gitternb auf feiner Sofleute Schultern fich lehnte. - Bas fall von Spanien! herrschte ihm Cortes mit majestätischem Borne zu: wie mogt Ihr es magen, in Eurer Sauptstadt ein Menschenopfer ju bereiten, bas, wie Euch nicht mehr unbe: fannt seyn fann, Euerm obersten Lehnberrn

ein Grauel ift. Augenblicklich laßt die ungluck: lichen Schlachtopfer frei, ober Ihr seyd Eurer Kürstenwurde entseht, Chempoalla ift in Aufruhrstand erklärt, und Feuer und Schwert soll schonunglos unter ben schändlichen Gohen: knechten wutchen!

Ich gehorche, seufzte ber Fürst, sich vor bem neuen, strengen Gebieter bemüthigenb; auf sein Gebot traten die dunkeln Priesterlars ven zuruck, die schon wieder die schwarzen Morderfäuste nach den zitternden Kleinen aus: gestreckt. Die Kinder flohen zurück in die Arme ihrer trauernden Aeltern, die, noch immer an der nie gehofften Rettung zweiselnd, sie ängstich betrachteten, dann ploßlich empor hoben und schwell, damit nicht etwa den Fürssten das schwer ausgesprochene Gnadenwort wieder reue, mit ihnen forteilten.

Dieser willige Gehorsam hat Euch Verzeis hung der verübten Eigenmacht erworben, suhr Cortez mit milberem, aber immer ernstem Tone fort. Wenn Euch jedoch an der Wiederkehr meiner vorigen Gunst etwas liegt, so mußt Ihr fie um höhern Dreis erfaufen. Oft ichon habe ich Euch die Abscheulichkeit Eures Sobent bienftes bewiefen, oft icon Euch freundlich er: mahnt, von Euerm eben fo unfinnigen als veri brecherischen Aberglauben abzuftehn. barf ich es nicht bulben, bag meine Worte un: gehört verhallen, baß die Unterthanen bes fas tholischen Koniges ben Teufel anbeten. Darum entfagt jum Pfanbe ber neuen Suhne, fammt Euerm Bolte, Eurer falfchen Religion ; gettrums mert biefe icheuflichen Abbilber verbammter Beifter, bie gottesläfterlich Ihr Gure Botter nennt; mafcht im beiligen Taufwaffer bie Beis benarauel von Euch ab, und nehmt bie alleins feliamachende Lehre an, die Christi Knechte Euch bringen.

Ein allgemeiner Schauber ergriff die Chempoallefer bei dieser entsehlichen Rede. Seulend und knirrschend zerrauften die Priester sich die Saare, zerrissen ihre Gewänder, und risten sich, den Zorn der Sotter abzuwenden, Gesicht und Brust mit scharfen Rieselmessern blutig. Berzweiselnd rang der Fürst, im Kampse zwischen

ţ

ber anachornen Ehrfurcht vor feinen Goben und der aufgebrungenen Furcht vor den frechen Beißen, Die Banbe. Doch endlich flegte in ihm ber ftolge Aurstenfinn. Er trat fubn bem Born bes Relbherrn entgegen, und fprach mit Burbe: 3mar ichate ich bie Freundschaft ber Spanier fehr boch, wie ich burch große Opfer bewiefen, aber Eure neue Roberung tann ich nicht erfüll len. Aus ben autigen Banben unferer Gotter empfangen wir Gesundheit, Reichthum, Gieg über unfere Reinde und jebes Glückes Rulle. Ihnen find wir bafür nicht bloß Liebe und Dant, fondern auch außere Berehrung ichul bia. Und batten wir auch für unfern Undant feine Strafen von ihrem Borne zu befürchten, so geziemt es boch tapfern Mannern, bas, was fie im Bergen fühlen, offenkundig auszuspres den, ohne Furcht vor irdischer Uebermacht.

Da rollten Cortez Augen im grimmigften Borne, und er rief seinen Kriegern zu: Auf, Soldaten! was zaudern wir? wollen wir es bulben, daß Männer, bie sich unsere Freunde nennen, falschen Goben die Ehre geben, die sie bem

bem wahren Gott schuldig sind. Jeht ift es Zeit, als Spanier uns zu zeigen, die von ihren Belbenahnen den feurigsten Eifer für die heitlige Religion erbten. Laßt uns die Schands bilder zerbrechen, daß wir durch Vernichtung der Gegenstände des Aberglaubens den verblenz deten Deiben das Beharren in der Sunde unmöglich machen. Dadurch dienen wir unserem Gott, das will er, und fallen wir im heitligen Werte, so wird am Throne des Herrn die ewige Märtyrerglorie unsere blutigen Schläfe krönen!

Gott will es, schrieen die Soldaten, und brangen nach der Tempeltreppe vor. Aber wuthschäumend warfen sich ihnen die Priester entgegen, entschlossen, für ihre Söhen, durch die sie so hoch geehrt und so gut genährt warren, auch ihr Leben zu wagen. Mordlust brüllte aus dem versammelten Chempoalla, und der Fürst, dessen Jorn über den Uebermuth der Fremdlinge seine Furcht bezwungen, winkte seinen Kriegern, den Kampf zu beginnen. Rings spannten sich Bogen, hob sich der Maquahiutl,

ward der Tlacochtli geschwenkt. Aber Juan fturzte gerad auf ben Kurften los, pactte ihn mit Lowengrimm an ber Rehle, und feste ihm die Spike des Degens auf die Bruft. Mit: ten in die Saufen ber brobenben Rrieger sprengte Cortez und bonnerte ihnen zu. daß ber erfte Pfeil, ben fie abzuschießen magten. ihrem Fürsten bas Leben fosten, ihrer gangen Ration ben Untergang bringen folle. Dit flag: lichen Tonen überfeste Marina, bie ben gelieb: ten Belben auch auf biesem gefährlichen Buge begleitet, bem erbleichenden Bolfe Diese Dro: hungen in ihre Landessprache, und feste mit weiblicher Feinheit noch bie Beforgniß hingu, bag bie Beifen bei bem Ausbruch ber Reinb: feliafeiten, fatt ben Chempoallefern gegen bie Mericaner beizustehn, fich mit diefen gegen fie verbinden, und dadurch ihre Bernichtung ents icheiben murben.

Dieser Grund war siegreich. Der haß gegen die Mexicaner überwog Fürstenstolz und Sottersurcht. Mit einem Winke beschwor der herr von Chempoalla den Sturm des Volk: aufruhrs, und erklarte mit matter Stimme: bie Spanier mochten nach Billfuhr handeln, ba feine Unterthanen es nicht wagen durften, ihre Sande ju so entsehlicher That zu missbrauchen.

Darf ich? fraate Juan frohlich ben befanf: tigten Felbherrn, und als biefer gewährend fein Saupt geneigt, sprang ber Jungling die hoben Tempeltreppen hinauf. 3hm folgten funftig ber ftrengalaubigften Spanier. Dit einem ga: natismus, ber bem ber Beiben wenig nachgab. brangen sie in die Tempelthurme ber obern Terraffe ein. Schonunglos muthete Schwert und Beil und Rolbe unter ben Gogenbilbern Bald murben die gräßlichsten Unformen, wild: phantastisch aus scheußlichen Menschen : und Thiergestalten zusammengesett, reich geschmudt mit Golb und Juwelen, hinaus auf die Plate: form geschleppt, und von dort die Treppen her: abaesturat, bis sie zerschmettert am Auße ber Steinmaffe anlangten.

Ein Freudengeschrei der Krieger unten be: gleitete jeder Frate Sturz, mahrend bie Toto:

naca's Thranenstrome vergossen, sich die Augen bebectten, um ben Grauel nicht mit anzusehn, und bie Gotter mit flagenber Stimme baten, die Mation nicht zu strafen für ber Fremblinge Bermegenheit, die fle nicht hindern tonnten, ohne ein Opfer ber Mexicaner zu werben. Die Priefter brullten Rluche hinauf jum Simmel. beffen Reuer fie auf bie Baupter ber frechen Tempelrauber herabbeteten. Aber ber Simmel hatte feine Blibe für ihre Ehre, er strabite fort und fort in feiner beitern Blaue, und unverlett und triumphirend gingen die Bilber: ftarmer vor aller Augen herum; die Deinung. bak Sotter, bie fich felbft nicht zu rachen muß: ten, feine Anbetung verbienten, griff um fich, und machte bald ganz Chempoalla in seinem alten Glauben irre, und fogar bie Priefter ge: riethen auf ben Bahn, daß die Spanier felbft eine Art Sottheit, machtiger als ihre Sogen, fenn mußten. Jest trugen fie fein Bebenfen mehr, felbst Band anzulegen und die bisher so heiliggehaltnen Torfo's mit Verachtung in bas Reuer ju werfen, bas auf Cortes Gebot vor dem Tempel angerandet worden. Das Mens schenblut, bas, ein gräßlicher Schmuck, rings an den Tempelmanden flebte, mart abgema: schen, ein christlicher Altar errichtet, und bas Bild ber holden Jungfrau Mutter blickte bald segnend von ber Sobe berab, von ber sonft scheußliche Larven in die Qualen unglücklicher Schlachtopfer gegrinset hatten. Der alte Tor: res, ein invalider fvanischer Solbat, warb als Sacristan zum Buter bes Beiligthums ernannt, vier chempoallefische Sobenpriefter, raich befehrt. vertauschten ihre schwarzen Gewänder mit wei: Ben, um feine Behilfen zu werben, und burch bie Taufe von acht ebein Jungfrauen, die ber Rurft den svanischen Officieren als Pfander ber wiedergebornen Freundschaft geschenft, weihte ber ehrwurdige Olmedo ben neuen Christentem: vel ein, also glanzend ber neuen Lehre glorreis ches Siegesfest fronend. Als er bie Menge mit bem Segen ber Rirche entlaffen, ergriff, von religiblem Entzücken berauscht, ber ichmar: mende Juan seine Band und fragte ihn haftig: Micht alfo? Euch geht es, wie mir? beut ift ber Tag, an bem es Euch zum ersten Das mit begeisternbem Entzücken klar wird, west halb wir in Reuspanien gelandet. Ich fühle mich so selig stolz, daß ich in einer Stunde eines ganzen Bolkes Aberglauben vertilgt und seine Seele dem wahren Gotte zugeführt habe.

Mein auter junger Degen, fprach Olmedo freundlich, jutrgulich bie Sand auf Juans Schulter legend, mit einem Lacheln, in bas fich eine autmuthige Fronie mischte: so glaubt Ihr also wirklich, mit biesen elenden Bildern bes Bolfes Abgotterei vernichtet und Gott einen Dienst gethan zu haben? Bohl Euch, wenn Ihr bas treulich meint und biefer Glaube Euch in Zufunft ju größern Thaten begeistert. 3ch werbe ihn Euch nicht rauben, benn wollte Gott: ber Spanier rober Saufe theilte nur erft bies fen frommen Bahn mit Euch! Doch fcheint Ihr mir murbig, im Rausche bet Schwarmer rei ein warnend Wort ber Bahrheit zu vers nehmen, mas ich schon im Sotteshaufe au San Yago zu tauben Ohren sprach: Durch Schwert und Feuer zwingt Ihr ber Beiben

Körper nur zu inechtischem Gehorsam; burch Eurer Tugend Beispiel allein könnt Ihr ihre Herzen gewinnen für unsers Heilandes segen: reiche Lehre!

Die gebulbige Ergebung, mit ber bie Toto: naca's fich nach biefer gewaltfamen Befehrung bem neuen, unbegriffenen Cultus unterwarfen, bewies es bem Relbherrn, bag fie vollig unter: iocht waren, und er begann nun fich ernstlich aum Mariche gen Tenochtitlan zu ruften. Da storte ihn ein neues Complot feiner Leute in ber Ausführung feines gigantischen Planes. Juan Escubero, burch bas Miglingen ber lets ten Berschwörung weniger geschreckt als erbit: tert, des langen herumschweifens mube, vor ben Gefahren bes Zuges nach ber Sauptstadt fich scheuend, hatte mit Diego Cermeno, Piloto und Sonzalez von honorie, und Piloto und Alfonso Pilare, ben verzweifelten Plan ent; worfen, eines ber Schiffe ju ersteigen, ben Steuermann ju ermorben und gerabe nach Cuba au fegeln, um ben grimmigen Belasques

von allem zu unterrichten. Auch bes herrli: chen Olmebo unwurdiger Gefährte, ber Pater Ruan Dias, mar im Geheimnif. Aber die Berschwörung scheiterte. In ber Racht ber Ausführung, ichon auf bem Wege nach bem' Schiffe, wo bas Bubenftuck ausgeführt werben follte, marb einer ber Verschwornen, Bernare bino von Coria, so gewaltig von ber Stimme bes innern Richters gerührt, daß er plotlich feinen Frevel erkannte, bereuete und fich heims lich von feinen Spiegaefellen trennte, um ben Relbheren von allem zu benachrichtigen. Go geheim als schnell traf biefer feine Anstalten, dem brohenden Unheil vorzubeugen. Auf dem Schiffe felbit murben die Berrather ergriffen. und erkennend, daß die fruher geubte Milbe hier nicht wohlangewendet fep, beschloß Cortez dießmal ein strenges Gericht. 3mar rettete bie Ehrfurcht vor bem heiligen Amte, bas er entweihte, ben tudischen Mond vor ber ver: bienten Strafe, aber besto fürchterlicher flang ber Gerechtigfeit Ochwert über ben Sauptern ber schuldigen Layen. Die beiben Rabelsfüh:

rer wurden enthauptet, zwei andere dffentlich gestäupt, und dem mit verflochtenen Bootsmann ward auf dem namlichen Schiffe, das der Schauplat und das Werkzeug seiner Verbreschen hatte seyn sollen, ein Bein abgehauen!

Dennoch fonnte Cortez die bittere Ueber: zeugung nicht zurückweisen, daß felbst burch diese achtrurkische Rechtspflege die Quelle der Emporung in seinem fleinen Beere noch nicht verstopft fen. Dieß zu erreichen, fiel ber große Mann nach langem Ginnen auf ein Mittel. bas zwar ficher, aber zugleich fo gefahrlich mar, baß jebe fleinere Seele bavor guruckgebebt fenn murbe. Es hieß - Berftorung ber Flotte, um bem heere jebe hoffnung eines moglichen Ruck: zuges abzuschneiben, und fich baburch mit ihm in die eiserne Nothwendigkeit zu fegen, entwer ber das mericanische Reich zu sturzen, oder in bem Beginnen unterzugehn. Dur, wenn auch ber Reigste im Beere überzeugt murbe, baß Alucht unmöglich und blos zwischen Sieg und Tod die Bahl frei sen, durfte er auf den auss bauernden Sehorfam feiner Solbaten rechnen.

Mun tam es aber barauf an, bag bas Beet felbst die Nothwendiafeit biefer großen Dagre: gel gnerfenne und burch eignen, freien Ent: schluß die Ausführung bewirke, und für biefen 3med mußte fich freilich bie Schlange mit bem Lowen, unedle Lift mit bem ebeln Muthe ver: binden. Ein Steuermann, burch Cortes Ber: traute gewonnen, bohrte beimlich zwei Schiffe an, bie im Safen lagen, und fprengte bann aus, baß fle, von ben Burmern gerfreffen, ge: funten maren. Jest murben rafch alle Schiffe abgetafelt, Tauwerf, Maften, Ranonen und alles Bewegliche an's Land gebracht. Die be: ftochnen Schiffzimmerleute untersuchten ben Rumpf jedes Fahrzeuges, und erklarten, baß alle, burch ben langen Gebrauch beschäbigt, feis ner Ausbefferung mehr fahig maren. trat Cortez auf, entflammte burch eine Glut: rebe feine Golbaten ju folder Begeifterung, baß fie binfturmten, um die Bracke, ihre lette Buflucht, vollende zu zerftoren. Dur ein Schiff ward erhalten, um die Kapitaine Alfonso Ber: nandez de Portocarrero und Franzisco de Mons

tifo nach Spanien zu führen. Der 3weck bies fer Sendung mar, ben Beschwerben bes Statts halters Belasquez am faiferlichen Bofe zuvor zu kommen, fle zu widerlegen, und den Raifer au gewinnen, bag er alle bisherigen Schritte des Reldherrn aut heiße, deffen Abhangigfeit von Belasquez aufhebe und Cortez zum unums Schrankten Statthalter bes eroberten Landes ernenne. Ein freimuthiger Bericht des Felde herrn, der bas, mas bisher geschehen, mit eis ner, großen Seelen eigenen, Offenheit, gleich entfernt von Prahlerei und Demuth, erzählte, ein Bericht ber Aubieng von Beracrus, ein anderer von den eilf hauptleuten bes Beeres unterzeichnet, beibe, Cortez mit ben marmften Lobeserhebungen überhäufend und um feine Be: ftåtigung als Feldherr und Oberrichter flebend, begleiteten bie Machtboten. Da es aber Cor: tez flar erfannte, daß bei cultivirten Nationen, zumal an den immer bedürfenden Sofen ber herrscher, bas Gold allein ben wichtigften Grunden bas nothige Uebergewicht zu geben vermoge, so galt es, um bes gunftigen Erfol:

aes gewiß zu fepn, ber Megierung eine Probe ber Odibe zu übersenden, beren Befig ihr verheiffen marb. Sollte biefe Probe ansehnlich fepn, so mußten alle von Montexuma er haltenen Geschenke bagu bestimmt werben, und Officiere, Solbaten und Matrofen auf ihren Antheil baran verzichten. Eine barte Fobes rung; aber - Cortex fprach! - und jeber gab gebulbig feinen Antheil ber, um fich bafur bie Allerhochfte Erlaubniß zu ertaufen, ferner: hin unter bes angebeteten Relbherrn Ruhrung Blut und Leben in taufend ichrecklichen Se: fahren zu wagen; eine Thatfache, die bei der unersättlichen Sabsucht ber Spanier schwerlich . in ber Geschichte ein Segenstuck findet, und die Zaubergewalt beweiset, welche Cortez über die Bergen feiner Krieger hatte.

Das Schiff segelte ab, und Cortez gab seine letten Befehle zum Marsche nach Tenochtit: lan. Sein Heer zählte jett noch fünfhundert Fußsoldaten, sunfzehn Reiter und sechs Feld: stücke. Der Rest, etwa sunfzig Invaliden, blie: ben unter dem Commando des Juan d'Esca:

lante als Besahung zu Beracruz zurück. Die treuen Totonaca's boten den Spaniern ihre ganze Kriegsmacht zu Histruppen an, aber Cortez nahm nur funfzig Eble, die zugleich, ohne es zu wissen, ihm als Geißeln dienen sollten, vierhundert Krieger, und zum Transport des Gepäckes, in einem Lande, das den Gebrauch der Lastthiere nicht kannte, zweihundert Tlamanns oder Lastthiere nicht kannte Länder, durch seinelliche des ungeheuren Neiches Ketten zu bringen, dessen Palasstgesinde hinreichte, das ganze Häussein der fremden Räuber durch seine Ueberzahl zu erbrücken.

Am sechszehnten August des Jahres 1519 setzte sich der Spanier Heer von Chempoalla aus in Bewegung. Anfänglich ging sein Weg durch Länder, die, mit den Totonaca's verbuns det, die Fremdlinge mit offnen Armen aufnahmen. So kamen sie die zur Grenze des Freis

flantes Tlascala, bet sich in einem Umfreise von funftig Meilen um einen Zweig bes Urs gebirges Corbilleras jog. Diese kleine Repus blik, der alles verschlingenden Syder Mexico fo nahe, rings von unterjochten Mationen ums geben, hatte gleichwohl bis jest ihre Freiheit gegen bie Eroberungluft frember Tyrannen, wie gegen bie Berrichsucht ihrer eigenen Demagos gen zu vertheibigen gewußt. Ihre Grenzen fchutte an ben ichmachften Stellen eine ftarte, meilenlange Mauer, ber berühmten chinefischen ähnlich, von ben friegerischen Otomies bewacht, einer Mation, Die, Mexico's Eprannei entflos hen, bei ben Elascalanern um Golb biente. Aber ftarfer war bief zweite Sparta noch im Innern, durch die ungeheure Tapferkeit feiner Bergbewohner, burch ihren gluhenden Freiheit: burft und durch ihre Armuth.

Eine so achtungwerthe und furchtbare Rattion hatte Cortez gern unter seine Bundesges noffen gezählt, und er ruftete daher eine Besfandtschaft von vier vornehmen Chempoallesern aus, die ftarredpfigen Republikaner in seinem

Namen in den zierlichsten Redensarten zu er: suchen, den so lange hochgetragnen Nacken unter das fremde Joch zu beugen.

In lange baumwollene Mantel gehüllt, am linken Arm einen großen Muschelschild, in der rechten Sand einen weißgesiederten Pfeil, dessen Spisse zum Zeichen des Friedens unterswärts gekehrt, zogen die Gesandten in Llascas la's Hauptstadt ein, um wo möglich die kaum selbst empfangenen Bande ihren guten Freunsben und Bundesgenossen aufzuschwaßen.

Der hohe Rath der Republik, an seiner Spike die vier Saupter dieser Aristocratie, der alte blinde Xicotencati, der Feibherr Maricazin und die Jaherren Xolozin und Citialpocazin, empfing sie, auf Ridken aus seltnem Holze kauernd, in allem Glanze seiner Burde. Ehre surchtvoll die Köpse in die Mantel gehüllt, die Pfeile hoch, traten die Gesandten ein, sielen auf ihre Kniee, erwarteten in dieser Stellung die Erlaubnis des Wortes, setzen sich, als sie biese erhalten, zierlich auf ihre untergeschlagnen Beine, und der, welcher Marina's wohlgesetze

Rebe memorirt, begann mit ernfthafter Se: behrbe alfo:

Ebler Freistaat, tapfere und machtige Ber: Eure Freunde und Bundgenoffen, ber Rurft von Chempoalla und bie Stamme ber Totonaca's ber Bebirge, munichen Euch eine reiche Ernbte und Euern Reinden ben Unter: gang. Bom Aufgang der Sonne her find außerordentliche Wefen in ihr Land gekommen, bie mehr ben Gottern, als ben Menfchen gleis Auf großen Palaften find fie über bas Meer geschwommen, in ihren Sanden find bes himmels Baffen, Blis und Donner. Gie nennen fich Diener eines Gottes, hoher als bie unsern, ber weber Eprannei noch Menschen: opfer bulbet. Ihr Anführer ift Botichafter eines gewaltigen Monarchen, ber, von feiner Religion angetrieben, unfere Migbrauche und Montezuma's Grausamfeiten abschaffen will. Schon hat dieser Gefandte die Totonaca's von ber fremden Tyrannei befreit und zieht jest gegen ihren Mittelpunkt, gegen Tenochtitlan. Er ver: langt ju wiffen, wie Ihr von bem Despoten

beleibigt worden, auf daß er Eure Rechte gleich den seinen und den unsern vertheidigen könne. Er kommt daher in stiedlicher Absicht und so: dert nichts von Euch, als freien Durchzug. Ihr mögt es kühnlich glauben, daß er blos Euern Vortheil sucht, daß seine Baffen, Baffen der Gerechtigkeit, daß die, die sie führen, von Natur friedliebend und sanstmuthig sind, und ges gen niemand, der sie nicht zuerst beleibigt, das Recht der Sewalt geltend machen.

Die Rebe war zu Ende, die Gefandten ers hoben sich, beugten sich knieend und harrten dann auf ihren untergeschlagnen Beinen der Antwort des hohen Rathes. Sie war kurz, denn Maricazin, der in der Physiognomie des blinden Ticotencati dessen Mißtrauen in die angerühmte Sottlichkeit und Sanstmuth der Spanier las, und voraussah, daß der verlangte Durchzug der Segenstand heftiger Discussionen werden durfte, beguügte sich, den Totonaca's für den guten Rath und den Fremden sur desse angebotenen Beistand zu danken, über dessen Annahme der hohe Rath jest mit Muße rath

schlagen wolle. Die Gefandten schieben, nach ben vorschriftmäßigen Aniebengungen, und bie Debatten begannen.

Der Rath unserer treuen Bundgenossen, sprach jest Maricazin: ist nach meiner Mei: nung nicht zu verwerfen. Er kommt von den Totonaca's, den erbitterten Keinden unsers ge: meinschaftlichen Feindes Montezuma. Jene Fremdlinge, durch Erdbeben und Kometen ver: kundigt, scheinen die Helden zu seyn, die, nach den Ursagen des Landes, einmal nach Annahuac kommen sollen. Sind sie wirklich unsterdich, so wurde sich die Republik ihrem Durchzuge vergebens widersehen und dem zornigen Herrn bios die boshafte Freude über unsere Nieder: lage verschaffen. Ich rathe daher, sie freumdischaftlich zu empfangen.

Dieser Vorschlag warb von dem hohen Rathe mit dem Beifall angenommen, welchen die Achtung erwarten ließ, die der Redner sich durch Klugheit und Rechtlichkeit erworben. Da erhob sich aber gegen ihn der blinde Wicostencatl und sprach mit der Glut, die Bater:

landesliebe und Rreiheitsinn in dem Greife ent gundet: Unfere Gefete fodern von uns Saft: freundlichkeit gegen Frembe, nicht aber bie Auf nahme von Keinden, die unfern Staat in's Berberben fturgen fonnen. Diefe Spanier, die ju une ju tommen begehren, fcheinen mir eber Ungeheuer ju fenn, bie bas Deer, unges bulbig fie ju tragen, an unfere Ruften ausgeipieen, als Gotter, vom Simmel herab geffies gen, wie gutmuthige Thoren fich einbilben. Ronnen wohl Gotter mit fo mutbenber Begier nach Golb und Bolluften ringen? Bas hat unfer armes Land von biefen Raus bern zu fürchten? Wer ba alaubt, daß Tlas: cala burch eine Bandvoll Auslander bezwuns gen werben fonne, ber ichanbet unfere tapfere Mation. Sind fie fterblich, fo werben es alle umwohnenden Bolfer burch unfre Baffen er: fahren; find sie unsterblich, so ist es bann noch immer Beit, ihren Born burch Unterwerfung ju befanftigen und burch Reue Gnade ju et: faufen. Lagt uns also ihren Antrag verwerfen, und, wenn die Verwegnen ihn erzwingen wols

len, fie mit gewaffneter Sanb juruchjagen! -Diese fuhne Meinung theilte bie Stimmen bes hohen Rathes. Die Freunde bes Sandels umb ber Rube fielen bem friedlichen Maricagin, die friegerisch Gefinnten bem feden Blinben bei. Da trat ber liftige Temilotecatl auf, ber, beibe Parteien zu vereinigen, vorschlug, ben Spaniern ben Qua burch bas Gebiet ber Republit hoffich zu erlauben, und zualeich ben otomies ichen Grenatruppen ben Befehl au tapferm Biberftanbe zu ertheilen. Siegen wir, fcbloft Temilotecatl mit einer recht europäischen Bes rechnung: fo erwerben wir unfern Baffen einen unfterblichen Rubm; werben wir geschlagen. so beschulbigen wir die Otomies, bag fie ben Rrieg ohne unfern Befehl angefangen. Dies ser lobliche Plan, der der cultivirtesten Nation Ehre gemacht hatte, ging mit allen Stimmen durch, und ber Kelbherr Xicotencati, des alten Bauptlings Sohn, ber, bes Baters murbig, ben Frieden haßte und nach Rriegerruhm burftete, empfing ben Mordauftrag, ohne erst lange über beffen Rechtlichfeit zu grubeln, mit Freuden,

weil er in ihm eine herrliche Gelegenheit fand, sein Talent für bas Schlächterhandwert im Großen auf eine glanzende Weise barzulegen.

Machdem Cortes acht Tage vergebens auf Die Ruckehr feiner Gefandten geharrt, ruckte er in Llascala ein. Außer feinen Totonaca's. begleiteten ihn die mexicanischen Besasungen ber Stabte Zocotla und Istacmaititlan, bie. aus veriahrtem Nationalhaffe gegen die Elas: calaner, fich wunderlicher Weise an bie name lichen Fremblinge als hilftruppen anschlossen. bie, gegen ben Billen bes allmächtigen Mon: teguma, nach beffen Refibeng marichirten; und als ob fich alles vereinigen follte, ben Aben: teurern ben Einzug in ben furchtbaren Rreis ftaat zu erleichtern, hatte ber sonst so rasche Zicotencati bie Grengmauer, beren Erfturmung viel Blut gefoftet haben murde, unbefett gelaf: fen. Erft, als bas spanische Beer biese Mauer im Rucken batte, zeigte fich ein Beer von vier: taufend Mann, das fich dem weitern Vorbrin: gen widersette, und nach furzem Rampf in die Rincht geschiagen ward. Runfaig Otomies blie:

ben auf dem Plate, die freilich, nach spanischer Rechnung, fur bie zwei Pferbe, bie biefe in bem Scharmubel eingebußt, ein fehr farges Subnopfer maren. Rest aber langte, von ameien ber chempoallesischen Befandten beglet tet, eine Gesandtschaft aus Tlascala bei bem Relbherrn an. Diese wunschte ihm im Namen bes boben Rathes aus treuem Bergen gu fei: ner Ankunft Stud, brachte ihm bie freundliche Erlaubniff zum Durchzuge, bezeigte thren Uns willen über die von ben Otomies ganz jut Ungebuhr ausgeübten Beindfeligfeiten und ihre Bufriedenheit mit bem Erfolge, ber biefe Ber: leter bes Bolferrechts mit bem Berlufte ihrer tapferften Anführer beftraft, und erbot fich jum Ueberfluß noch zur Bezahlung ber getobteten Pferde. — Cortez that, als ob er alles glaube, dankte, verhieß Arteben und Areundschaft und ructe mit seinem Beere immer weiter vor. Da sturzten ihm, erhibt und in Thranen fcwim: mend, die beiben letten chempoallefischen Ges fandten entgegen, die ihm bitterlich flagten, daß die treulofen und graufamen Tlascalaner fie,

ohne ber Gefanbtschaft heilige Rechte zu ach: ten, gefangen und zum Opfertode bestimmt, bem sie durch die Flucht entgangen.

Bare jeht noch irgend ein Zweifel über die wahren Gesinnungen der wilden Republikaner übrig geblieben, so ward er durch einen neuen Heerhausen vernichtet, der den Spaniern die Kriegserklarung des Freistaates in einem Pseil: und Steinregen übersandte. Noch wollte Cortez schonen, und ließ, mit Beobachtung eis ner settsamen Förmlichseit, den Feinden in Ses genwart des spanischen Notars seierlich durch drei Gesangene ankundigen, daß er nicht ges kommen sey, ihnen zu schaden, und um frieds liche Behandlung bitre. Aber da er sah, daß Worte hier nicht zum Ziele führten, gab er den Besehl zum Angriff.

Leicht ließen sich abermals die heiben wers fen, aber nur aus arger Lift. Absichtlich zogen sie sich zurück die nach Tevahinco, den Ort des göttlichen Wassers, wo die Spanier in steilen Vertiefungen ihre Pferde nicht brauchen konnten und ein frischer heerhaufen von vier: ziatausend Mann auf sie lauerte. Sest murs ben bie Fluchtlinge zu Angreifern, und ein mor: berliches Gefecht entbrannte, in bem alle Opa: nier ihren Untergang gefunden batten, wenn nicht Cortex, mit feiner gewöhnlichen Beiftes: gegenwart, den Kampfplat durch funstliche Schwenkungen aus biefen gefährlichen Schlun: ben in die Ebene verlegt hatte, wo Reiterei und Geschut mit voller Wirfung handeln fonnten. Gine gräßliche Mieberlage zwang bie Elas: calaner jum Ruckzuge, und Cortez vermuftete ungehindert mit feinen Spaniern, Chempoalles fern und Mexicanern die Umgegend mit Feuer und Schwert, um bas, mas er vergebens ju erschmeicheln versucht, durch die allmächtige Aurcht zu erzwingen. Die Gefangenen ließ er gut behandeln, und schickte bie Bornehmften ber: felben mit neuen Friedensvorschlägen zu bem feinblichen Felbherrn. Aber biefer war ber Mann nicht, fich Schrecken zu laffen. Mit Bunben und Beißelftriemen bebeckt, ließ er bie Briebensboten guruck in bas spanische Lager treiben, und biefen anfundigen, bag er am andern Tage mit einem ungahlbaren Beere ericheis nen, und fie alle ben Gottern opfern werbe. Um augleich au zeigen, daß er sie nicht burch Bunger, fonbern burch eine Schlacht ju ubers minden munichte, ichickte er ihnen breihundert Truthuhner und zweihundert Korbe Tamalli, da: mit fie fich jum Gefecht ftarten und ihre wohl genahrten Korper einen schmachaften Opfers schmaus abgeben mochten. Diese Genbung ver: urfachte auch ben tapferften Spaniern einige Beflemmungen. Babrent fie alle Anstalten zu einer fraftigen Bertheibigung trafen, bereiteten fie fich febr ernstlich zum Tobe, und Bartholo: maus de Olmedo und Juan Diag batten in ber Nacht vor bem Bluttage nichts zu thun. als die ganze Armee Beichte zu boren und ihr Ponitenzen, wie sie sich mit dem Drange ber Beit vertrugen, aufzulegen. Die Sonne ber Entscheibung flieg empor. Von ber Zinne eines Tempelthurms überschaute der Relbherr mit finsterem Blick bie Ebene, in ber jest bas. Beer ber Tlascalaner erschien, burch Angahl. Ordnung und tuchtige Baffen gleich furchtbar.

In zehn Abtheilungen, jede zehntaufend Mann start, ructe es langfam beran, und in ber Nachhut breitete, auf hohem Opcer, ein golbe? ner Abler, die Sauptfahne ber Republit, die gewaltigen Rlugel aus. Jest gab Zicotencati, vom goldnen Tragefessel herab, bas Zeichen zum Angriff, und mit graflichem Ochlachtgeheule sturaten fich aweitausend ber erlesensten Elasca: laner auf die spanischen Lagerschanzen, um fie im Sturm zu erfteigen. Das Beer brudte nach. Buthend griff die rohe Menge an, wus thend vertheibigte fich die Bergweiflung nach ben Regeln ber Runft, aber burch bas Ueber: gewicht ber Maffe begann ber Elascalaner Schale zu finken. hier und da wurden bie Schanzen erftiegen, und bie Schlacht lof'te fich in Einzelkampfe auf, die ben Spaniern nicht anders als verberblich senn konnten. Da marb ber Beiben innere Zwietracht ben Chriften jum Schutzengel. Der Sohn des Chichimeca Teu: etli, der eine Kriegerschaar feines Baters im Beere ber Elascalaner führte, hatte, von bem stolzen Aicotencatl empfindlich beleidigt, biefen

vergebens zum Zweikampfe gefobert, und rächte fich jest im Augenblicke ber Entscheibung bas fur, indem er feinen Saufen vom Bahlplate abführte, und die Bolfer von Elehuerologin be: roog, seinem Beispiele zu folgen. ward es ben Spaniern moglich, ben Lagerfturm abzuschlagen und bas feindliche Beer im Blachs felbe anzugreifen. Rach einem mehrstundigen, grimmigen Befechte fehrten fie enblich als Sies ger in the Lager jurud, aber fechszig von ihnen waren verwundet und ein Mann geblieben. Ungeheuer war ber Elascalaner Berluft, aber nicht zu ermitteln, weil fie, bem Rriegsges brauche jener wilben Dationen getreu, aus. einem gewissen Ehrenvunfte, noch mabrend bes Sefechts alle ihre Tobten mit einer unermus beten Thatigfeit vom Schlachtfelde wegguschaf. fen gewußt batten. Sieht begann von neuem des Landes Berheerung. Immer weiter und weiter behnte fich ber Bermuftung Rlammen: freis aus, und gehn brennende Rlecken fprachen mit fürchterlicher Beredtsamfeit bei ben uns aluctlichen Elascalanern zur Suhne. Zicoten:

catl wuthete über die verlorene Schlacht, und an bem Erfolge irbifcher Baffen verzweifelnb, foberte er von ben Drieftern feiner Gogen Rath und Bilfe. Diese burften, wenn fie ben Glauben an die bisher behauptete Unfehlbar: feit nicht vernichten wollten, um feine Unt wort verlegen fenn, und bewiesen besbalb, bag bie Beifien, als Kinber ber Sonne, am Tage, burch ben Ginfluß ber mutterlichen Strablen gestärft, unüberwindlich, aber bei Dacht, bie: fen gottlichen Einfluß enthehrend, fo ichmach wie gewöhnliche Menschen maren. Je bunk ler ben Tlascalanern biefe myftifche Erlaute: rung mar, um befto fester glaubten sie baran; ein nachtlicher Ueberfall und Anzundung bes spanischen Lagers marb beschlossen, und funf: ale Eble murben mit Geschenfen, Lebensmit; teln und Freundschaftversicherungen zu ben Spaniern geschickt, um ihre Starte und ihres Lagers ichmachfte Stellen ju erspahen. Aber die Chempoallesen kannten ihre alten guten Freunde zu genau, um nicht Argwohn zu scho: pfen, zumal da die Gesandten nicht cultivirt

genug waren, ihre Morbplane hinter unge: groungenen freundlichen Gefichtern zu verfteden. Tench, einer ber Bornehmften Chempoalla's. theilte bem Relbherrn feinen Berbacht mit; bies fer ließ heimlich einen aus ben funkig heraus: areifen, und bie, in allen Bonen befannte und mit Erfolg geubte, Schreckung führte auch hier jum Zweck und verschaffte Cortez eine vollstan: bige Uebersicht ber feindlichen Anschläge. Da ber Relbherr glaubte, baß bei biefer unbandie gen Mation nur eine große Magregel von Birs fung fenn tonne, ließ er ben unglucklichen Funftigen die Bande abhauen, und fandte fie an Aicotencati mit ber Melbung gurud: er mage bei Tag ober bei Macht kommen, so solle er es jeder Beit erfahren, daß er mit Spaniern au thun habe. Raum waren bie armen Spione heulend bem lager entronnen, als ber furchts bare Feldberr bem ganzen Beere fich mariche fertig zu halten gebot, um die Reinde, die von ber Nacht ihr Beil gehofft, gerade in berfelben Nacht für ihre Verwegenheit zu züchtigen, und sobald die Dunkelheit hereinbrach, zogen die

Spanier dem Lager der Tlascalaner zu. Die Reiterei, die den Bortrab machte, hatte Slocken an ihrer Rosse Brust hangen, und so ging der Zug, in der Finsternis lautend, sonst aber so geräuschlos als möglich fort.

Doch stand ber muste Zicotencatl in ber Mitte ber ungludlichen Kruppel, die feine er: barmliche Kriegeslist elend gemacht, und bie ihm unter araflichen Bermunfdungen ihre blus tigen Stummel zeigten. Da ertonte naber und immer naher bas bumpfe Glockengelaute, ben Beiben ein gang frember Rlang, und bie Borvoften, mit Jammergeschrei in's Lager fturgend, verfundeten die Anfunft bes Reindes. Jest brach ben eisernen Kriegern ber Dath, einer genersbrunft im Sturme gleich frag ein panisches Schrecken in ihren Schaaren um fich, und, ein gleiches Schickfal mit jenen funftig befürchtend, bebienten fich alle, tros Micotens catis Buthen und Drohen, um ihre Sande ju retten, ihrer guße mit einer so außerorbents lichen Behendiafeit, daß fich ber noch immer schlachtlustige Relbberr ploblich von feinem gan: sen Beer verlaffen fab, auch entweichen und mit Schimpf allein nach Elascala zurudfehren . mufite. Er that es, trop der immer naher bringenben Gefahr, boch nicht eber, als bis er einige ber Priefter, beren Rath er biefe Schmach verbanfte, mit eigner Rauft benfelben Gottern geopfert, in beren Namen sie ihm bas falsche Orafel verfundigt batten. Gein Lager, mit einem unermeklichen Borrathe von Lebensmitteln, fiel in die Banbe ber Sieger, welche nun mit erneuter Buth in bas land eindrangen, die noch verschonten Rlecken angriffen, und überall Strome Blutes vergoffen. Gebrannt wurde nicht mehr, aber nicht aus Menschlich feit, sondern aus falter Berechnung, bamit nicht die aufgehenden Feuer bes Würgengels Bahn verrathen und die ungludlichen Schlacht opfer marnen follten.

So gelang es den Spaniern, schon mit Lagesanbruch eine ansehnliche Stadt im Gebiete ber Republik zu überrumpeln, wo Manner, Beiber und Kinder, waffenlos und nackend, ein trauriger Anblick, mit kläglichem Geschrei auf den Straßen herumlaufend, es bewiesen, daß alles noch im tiefen Schlafe gelegen. Die schon mit allen Gräueln beginnende Plünder rung wurde nur durch gänzliche, unbedingte Unterwerfung der Stadt unter die Krone Spanien abgekauft, und Cortez gedachte sich hier durch kurze Ruhe zu neuen Anstrengungen zu stärken, als neue Unruhen die Stahlkraft seisnes hohen Geistes auf neue schwere Proben skelten.

Die Spanier waren ber Marsche, ber Hike, bes Hungers und Durstes meistentheils herzelich überdruffig geworden, und da die Ersaherung sie gelehrt, daß auch die siegreichsten Heickbenschlachten mit Christenblut erfauft werden mußten, so wurde ihnen, je weiter sie in dem unbekannten feindlichen Lande vordrangen, je banger, und sie singen von neuem zu murren an. Wenn Cortez, in einen gemeinen Reiter: mantel gehüllt, um die Lagerseuer schlich, um unerkannt die Stimmung seiner Soldaten zu

belaufchen, fo borte er fith mit Beter bem Ribe. ler vergleichen, ber zwar wohl gewuft, wo er mare, aber nicht wie .. er wieber beraus fommen folle - ober gar einen Thoren fchelten, ben man verlaffen muffe, wenn er nicht nach Bes racruz zurücklebren wolle. Endlich sprach fich die Ungufriebenbeit der Benge in pffenkundie gen Protestationen aus, und es blieb bem Relde herrn nichts übrig, als bas fcon oft mit: Wilde versuchte Mittel, ein großer Ariegerath im Angesicht bes Betres. Bit sprach er wieber so, wie man es von ihm gewohnt war. Alle Bebel, die biese Masse in Bewegung fegen fonnten, murben angelegt: Die Gutgefinnten bei ihren Oflichten gegen Gott und ben Ronig und bei ihrer Rationalehre beschworen, bie Aberalaubigen burch bie Versicherung, daß Gott fichtbar fur Ovanien ftreite, die Sabsuchtigen burch goldne Aussichten gewonnen, die Furcht famen durch einen Bint auf die zerftorte Flotte, die Meuterer durch Drobungen mit dem Jorne bes Raifers geschreckt, Alle burch freundliches Bureben und bunte Soffnungbilber ermuthiat:

und. so kum es bald bahin, daß Ordaz, als Belasquez after Freund, abermals das Haupe biefer Insurrection und als ein verdienter Officier Mitylied des versammelten Artegsrathes, von Evetez beispiellaser Beredtsamkeit übermunsten, aussprang und seinen Anhängern zurief: Freunde, der Gewecal helicht Nath von uns, aber inden er uns fragt, welche Partei wir nehmen wolken, belehrt er uns, welche wir erzgreisen midsen, und ich bin durch ihn überzzengt, daß unser Nachug unser Verderben seyn mürde.

So ist es! rief ber leicht bewegliche, willenlose Haufen. Wit schworen Dir auf's neue Dreue und Sehorsam, Fethherr, führe uns gen Tlascala ober wohln Du immer willst, wir folgen Dir blindlings. Hoch lebe unser ebler General!

Die treulofe Studsgottin, ihr Geschlecht und ihren Charafter verläugnend, zeigte gleich am folgenden Tage, daß fie ben Belben zu ihrem bleibenden Lieblinge erforen, und gleiche fam um bas blinbe Butrauen au rechtfertigen. welches bas heer auf's neue feinem Fuhrer gelobt, trat ein gunftiges Ereigniß bem anbern auf bie Kersen. Die erfte, ehrlich gemeinte Ariebensaesandtschaft ber Elascalaner erschien im Lager. Aus ben Bornehmften bes Bolfes gewählt, mit weißen geberfleibern, bem Onne bole ber Suhne, angethan, naberte fie fich jum Beichen ber tiefften Chrerbietung, von Beit gu Beit stillftebend, mit ben Sanben erft bie Erbe, bann bie eignen Lippen berührenb, und ben Lagerwall mit bes Covals heiligem Dampfe berauchernb. Ihr folgten gitternb funf gefess felte Sclaven und andere, welche Beibrauch und bunte Rebern, Brot und Fruchte trugen.

Cortez empfing fie mit strenger Burde, und auf erhaltne Erlaubniß, sprach bas Saupt ber Gesandtschaft folgende merkwürdige Worte:

Seyb Ihr graufame und feindliche Gotts heiten, fo überliefern wir Euch hier funf Sclas ven, auf daß Ihr beren Blut trinken und ber ren Fleisch effen möget; seyb Ihr fanftmuthige Sötter, so nehmt gnabig bieß Opfer von Weih: rauch und bunten Kebern an. Sepb Ihr aber Menschen, so sind hier Brot und Früchte, Euch ju nahren. — Nicht ohne Bitterkeit warf ihnen Cortez die troßige Berachtung seiner frühern Friedensvorschläge vor, entließ sie aber doch mit der Erklärung, daß er bereit sep, alles zu verzeihen, wenn sie fortan ruhig bleiben und für die verübten Frevel Genugthuung leisten wollten.

Raum waren ste fort, so erschienen neue Gesandtschaften. Der Freistaat Huerosinco, ehemals Basall von Merico, jest abgefallen und mit Tlascala verbundet, der junge, unrus hige Fürst Jitlisrochitl, Segentönig des Landes Acothuacan, dessen Alleinherrschaft er durch Montezuma's Einmischung verloren, ließen den Spaniern Bundniß gegen Merico andieten, und sechs neue Sesandten von dem ängstlichen Desspoten dieses Reiches, mit neuen reichen Sessicherten und noch reichern Verheißungen abgesschieft, kamen, zu den ersochtenen Siegen Gluck zu wünschen, und, woran ihnen am meisten

gelegen zu fepn schien, ben Spaniern mit zärte lichforgsamer Freundschaft abermals die beschwers liche und gefährliche Reise nach Tenochbitian, und jedes Bundnis mit den treulosen Tlasca-lanern zu wiberrathen.

Raum hatte ber Relbberr alle biefe Bulbis gungen angenommen, für alle biefe Soflichteis ten aebanft, alle biefe Rathfchlage, beren Quels len er nicht verkannte, wohl zu erwägen ver: fprochen, als eine zweite Friehensgesanbtichaft aus Tlascala erschien. An ihrer Spibe fand der wilbe Zicotencatl felbst. Seine aroße Schlante, nervige Gefalt flog'te Achtung ein. wie seine Buge, aus benen Sobeit und Duth ftrabiten. Ein langes weißes Rieib, folbatifch aufaelchurat, mit weißen gebern und Chelftele - nen geschmuckt, sprach feines Erscheinens 3weck aus, bem er fich freilich nur nach hartem Rams pfe mit bem angebornen Trope gefügt. Ohne fich bazu vorschriftmäßig bie Erlaubniß ausger beten zu haben, feste er fich neben ben Relde berrn nieber, und fprach mit mannlichem Ernft und edler Freimuthigfeit also zu ihm:

96 allein bin Schuld an allen Reinbselie feiten, bie bisher awischen uns fatt fanden. Ich bieit Buch Beiße für Berbundete Monte suma's, beffen Mamen uns ein Grauel ift. Eines Beffern belehrt, überliefere ich mich freie willig ben Banben bes Siegers, und wunsche burch biefe Unterwerfung meinem Baterlande Eute Bergeihung ju erfaufen. Es ift bereit, ben Rrieben unter jeber Bebinaung zu nehmen. unter ber Ihr ihn nur geben mogt. 3ch bitte Euch barum ein, most und brei Mal im Ramen des Rathes, des Abels und des Bolfes. bet als unfere Freunde in Tlascala ein. Ihr findet bort Bohnungen für Euer ganges Beer. Moch hat feine fterbliche Macht Elascala aes groungen, ben Aremben feine Thore zu offnen. In unfern Bergen führten wir ein armes, arbeitsames Leben, und waren nur auf unsere Freiheit eifersuchtig. Da wir aber burch blus tige Erfahrung Eure Tapferfeit fennen gelernt. so wollen wir bas Kriegsgind nicht ferner mit Euch versuchen, sondern fiehen in Demuth Euch an: schont unserer Weiber und Kinder!

Diese eble Rede mußte auf Entig große Seele Eindruck machen. Er erklätte sich mit der empfangenen Genugthnung zustieden, der geigte dem jungen Helden, der sich so großmutthig zum Suhnopfer für sein Baterland dar; gehoten, seine Achtung, und ob er gleich einige scharse Vorwürse wegen der Vergangenheit und einige Drohungen für neuen Friedenbruch nicht unterdrücken konnte, so schloß er doch mit der Verheißung, in einigen Tagen friedlich in Tlass cala einzurücken.

Raum hatte sich Aicotencati entsernt, als Montezuma's Sefandte von neuem ihre Ber redtsamkeit ausboten, den General von dem Bundnisse mit Tlascala abzuhalten. Mit freundschaftlicher Sitze tadelten sie die Leichte gläubigkeit, mit der er diesem falschen Volke traue, betheuerten sie: dies Scheinbild des Fries dens habe nur den Iwed, ihn sicher zu machen, nach der Hauptstadt zu locken, und dort das gesahrlos auszusühren, was im Felde durch

offene Baffengewalt nicht burchgesett werben Dit bem Stolle bes Bewuftfenns baten fie ihn, bas bisherige Verfahren bes hoi ben Rathes von Elascala mit ber unerhöreen Milbe bes gornigen Berrn ju vergleichen. Jes ner habe ihn durch liftlae Areundschaft: Verheißungen in das land gelockt, um thn so lange au befampfen, bis wieberholte Mieberlagen feis nes Beeres ber Spanier Unüberwindlichkeit bewiesen. Diefer habe ihnen überall bie hochfte Achtung bezeigt und die beste Aufnahme anges beiben laffen. Rurg, mas nur ein Gefandter Spaterer Beiten erfinnen fonnte, bas Cabinet, an bas er geschickt warb, ju fcbrecken und ju gewinnen, ju taufchen und zu überzeugen, bas ward von biefen Beiben aufgeboten, ben Ges neral von ben Tlascalanern loszureifen. Aber Cortez blieb, wie immer, fest bei bem, was er einmal für aweckgemäß erkannt, und wies bie mericanischen Sprophanten entschieben gurud.

Meine Absicht ist nicht, versicherte er: burch bas neue Bundniß Euerm herrn, bem ich große Verbindlichkeiten schuldig bin, ju schaben. Wein Wansch ist, mit jedermann in Feleden zu teben. Der Tlascalaner Feindschaft surchte ich nicht. Wir und meinen Ariegevn ist es einerlet, ob man uns in Städten oder auf freiem Felde, bei Tag oder bei Nacht angreist; denn wir versstehn es, an allen Orten und zu allen Zeiten zu stegen. Ist die geheime Absicht der Tlascas laner wirklich die, welche Ihr sürchert, so bist ich gerade deshald begierig, in ihre Haupt: stadt einzuziehn, damit ich Gelegenheit erhalte, allen Vollern dieses Landes ein schreckliches Beispiel zu geben, wie die Spanier Verräther rei zu bestrafen pflegen.

Diese Energie war ben listigen Despotens knechten zu neu, um nicht niederschlagend auf sie zu wirken. Sie schwiegen mit Achselzucken, und heimlich gingen und kamen, bepackt mit Tüchern voll bunter Bilber, den Schristzeichen der Mericaner, Schnelliaufer zwischen dem Lazger und der Residenz hin und her, auf daß Wontezuma, da dieser Pfeil abgepralle, einen andern, wirksamen auf den Bogen lege. Uns terdeß harrten die Tlascalaner, die es mit den

Spaniern ehrlicher als ihre Antlager meinen, umgebuldig auf Cortez Einzug, und da es sich bamit moch einige Zeit verzögerte, so argwöhnt ten sie bald, ihre Leute kennend, bose Dienste, die Werico ihnen im Stillen bei dem Felde herrn erwiesen, und beschlossen, durch eine entescheidende That, den lehten Schatten eines Zweifels gegen ihre Treue zu verdammen.

Boran die vier Saupter des Freiftaates, ließ sich der gesammte hohe Rath in weißen Briedenskleidern auf Sessell durch seine subalt ternen Beamten in das spanische Lager tragen. Der Chorag der antispanischen Partei, der alte, bitude Zicotencati ließ sich auf den Sit neben Cortez suhren, betastete, um sich durch das Gestihl einen Begriff von seiner Sestalt zu machen, dessen Antlitz und Körper, und sprach dann mit ebler Freimuthigkeit:

Großmithiger Sauptmann! Du magft bem Geschlecht ber Unsterblichen entsprossen sepn, ober nicht, so haft Du boch Elascala's hohen Math jest in Deiner Gemalt, ber Dir baburch bas größtmögliche Zeichen seines Gehorsams

giebt. Wir wollen nicht die Rebler unfere Bolls entschuldigen, sondern auf uns nehmen. um burch unfere Aufrichtigfeit Deinen Born 211 befanftigen. Miemand als wir hat Reieg gegen Dich befchloffen, aber auch niemand als wir hat beschloffen. Dich um Krieden au bite ten. Wir wiffen es, bag Montenume Dich von einem Bundniß mit uns abzubalten sucht: erinnere Dich aber, wenn Du ihn borft, baran, baß er unfer Feind ift, fo fern Du ihn noch nicht als ben Buthrich fennst, unter bem Anas Spuac feufat und knirrscht. Bir fodern nicht, daß Du uns gegen ihn beiftebest, unsere Macht reicht gegen jeben bin, Dich ausgenommen; aber es schmerzt uns, daß Du einem Manne traueft, beffen Tude wir fennen. Ob ich gleich blind bin, so zeigt fich mir doch in diesem Augenblicke ein helles Licht, bei beffen Scheine ich das Unglud erblicke, das Dir von Mons teguma brobet. Barum gewährst Du unsere Bitte nicht? Warum willst Du unsere Stadt nicht durch Deine Gegenmart ehren? Bir find fest entschlossen, Deine Kreundschaft und Dein

Bererauen zu gewinnen, ober unfere Freiheit in Deiner Hand zu lassen. Wähle unter Beiben! Ein Drittes gibt es nicht für uns. Wir muffen, burch die allmächtigen Götter gezwun: gen, Deine Freunde, ober Deine Sclaven werden!

Einer folden Rebe, aus bem Munbe eines folden Greifes, vermochte Cortes nicht zu mir berfteben. Er nahm bas angetragene Bunds nif an, an welches ber hohe Rath freiwillia bie Unterwerfung unter Spaniens Berrichaft thupfte, und erflarte fich jum Darfche nach Elascala bereit, wenn er Leute zur Kortichaf: funa bes Geschüßes und Sepactes erhalte. Da eilten gleich am andern Morgen funfhun: bert Lasttrager berbei, bie sich um bie Ehre ftritten, wer von ihnen bas meifte tragen follte. Cortez ordnete ben Zug, und marschirte, troß ber neugebornen Areundschaft, so vorfichtig ges schloffen, als ging es zur blutigften Schlacht. auf Elascala ju. Ihn begleiteten fogar bie mericanischen Gefandten, beren Abneigung, fich in ihrer Erbfeinde Sauptstadt zu magen, er

burch feine Burgichaft bezwungen. Dit freut Diger Bulbigung empfingen ibn bie Stabte Tecompanzinco und Atlibuction, die er burchs gog, aber nichts fam bem Empfange gleich, ber ihm in der Sauptstadt bereitet mar. Als et, von bem hohen Rath, bem Abel und einer ungeheuern Menfchenmaffe eingeholt, bort einzog, begrußten ihn von allen Seiten Dufit und freusbiger Buruf; in allen Straffen fliegen Bogen von grunen Zweigen und Blumen empor. Sunafrauen bestreuten bie Fremblinge mit Blumen. Priefter in ihren Opfergemanbern beraus cherten fie, als maren fie mirflich bie Gotter, für die des Bolkes frommer Kindesmahn fie hielt, und in ganz Tlascala erscholl so lauter Jubel, als gelte biefer Triumph ber Republik, und nicht ihren Ueberminbern.

Schaut die schon geschmuckte Stadt! sprach ber fromme Diaz zu Juan, neben dem er in bes Feldherrn Gefolge ritt. Ift es nicht, als ob die Beiden einen helligen Oftertag feierten, um die Procession zu bewillkommen, die thnen den lieben Beiland bringt?

Wie sich boch in verschiebenen Semuthern bie Weltbegebenheiten verschieben abspiegeln, las cheite Juan dufter jur Antwort. Mir kommt gerade des Empfanges Pracht wie ein echtes Deibenfest vor, und das jauchzende, geschmuckte Bolf wie eine Deerbe Opfervieh, die man in ihrer glücklichen Unwissenheit, mit Blumen ber kränzt, unter freudigem Brüllen dem Beile des Opferpriesters entgegen treibt!

Die Spanier lebten in dem freien Staate, der seit ihrem Einzuge aufgehört es zu seyn, herrlich und in Freuden. Die Haupestadt, die an Größe, Boltmenge, Gebäuden und Uebers stuß, selbst das stolze Granada, zur Zeit als es den Mohren entrissen wurde, übertraf, auf des sen Markte täglich dreißigtausend Menschen wimmelten, bot ihnen alle Lebensgenüsse in schweigerischer Fülle dar. Fünfunddreißig der schonften Jungfrauen aus den edelsten Geschlech; tern wurden den vergötterten Gästen als Friesdenschurgen überliefert, und — um die gute Meinung der neuen Basallen nicht zu verach:

ten, und zugleich die Seelen der schönen Swis dinnen dem ewigen Pfuhle zu entreißen, nach einigen Weigerungen recht gern angenommen. Kaum aber hatte Cortez nach seiner Ueberzeus gung in dem Lande sesten Auß gefaßt, als er sein altes Lied von der Schändlichsteit des Schendienstes und von der Verehrung des einzigen wahren Sottes zu singen begann. Er hatte deßhalb mit dem alten Maricazin eine sange, eifrige Unterredung; doch ein so warmer Spanier: Freund dieser war, so vermochte er es doch nicht, so schnell den alten mit der Muttermilch eingesognen Glauben auszugeben, als der stürmische Reformator es verlangte.

Bir haben freudig, sprach ber Beide: Euern irdischen herrn für den unsern anerkannt, und wir wollen auch den Gott, den Ihr uns bringt, mit Ehrfurcht in unsern Mauern aufnehmen, wie es nach Anahuacs alter heiliger Sitte ein Bolf thun muß, das die Obergewalt einer ans dern Nation anerkennt. Allein sern sep es von uns, deshalb unsere Götter zu verstoßen. Ein Gott reicht für unsere Bedürfnisse nicht

Wir erfennen, wie Ifr, ein bochftes Befen, ben erhabenen Teotl, der alles in fich felbit ift, und burch ben wir leben: aber er ift für unsere Berehrung zu groß und kann fic nicht herablaffen zu ber Erbe kleinen Sorgen und Buniden. Dafür find unfere Untergot ter vorhanden. Tezcatlipoca, ber ewig junge, glanzende, allfehende Spiegelgott, belohnt bie Rechtschaffnen und bestraft bie Bosen. meisen Quebalcoatl banken wir unfere Religiongebrauche, unfre Zeitrechnung und bie Runft, Metalle au fcmelgen. Unfer Gott Car martle verleiht uns Sieg über unfere Keinde. Unfere Gottin Matlalcurje gibt unfern Felbern Regen und beschütt uns gegen die Ueberschwem: mungen bes Kluffes Sahuaran. Jebem unferer Sotter haben wir einen Theil unfere Erbenaluctes zu banken, und konnten wir je fo tief finfen, dieß nicht mit Dank und Verehrung ju erfennen, fo murbe ber verbiente Born bet Sotter ichwer auf unfre Saupter fallen. Ein Opfer ber Schreckniffe ber Ratur, ein Spott unferer Seinde, murben wir flaglich enden,

und in der Stunde des Todes wurde gräßlich der grimmige Tlacatecololotl auf seinen Eulen: sittigen heranrauschen und uns in der Erde dunkeln Mittelpunkt sturzen, wo der sinstere Herr der Hölle, Mittelnantentli niemanden mehr losläßt, und unserer keiner hossen durfte, je als ein bunter, lieblich singender Vogel, oder als ein ebles Thier wieder auf der Erde zu erscheinen.

Jest wollte boch bem verständigen Cortez des frommen Unsinns zu viel werden, und um das Leste vor dem Aeußersten zu versuchen, ließ er den herrlichen Bartholomäus kommen, der mit sanster Suada dem Heiden das Evanger lium zu predigen begann. Mit gespannter Austmerksamkeit horchte dieser der neuen Lehre; aber so tief sich der Redner zu seinen Begriffen herrabließ, so wollte es ihm dennoch durchaus nicht einleuchten, daß der einzige Christengott so vielerlei besorgen könne, und zulest bat er die beiden Bekehrer inständig, daß von allen diessen Dingen ja nirgend außer dem Quartier der Spanier gesprochen werden möchte, weil

feine Gotter, wenn fie etwas bavon erfihren, gemef bas gange Land aus Rache ju Grunde richten wurden. Run war bes heftigen Cor: teg Gebuld zu Ende. Schon befahl er feinem Juan, ad majorem Dei Gloriam ben General maric ichlagen ju laffen, und bas Schaufpiel von Chempoalla's Befehrung follte, vielleicht mit einem ernftern Ausgange, in Tlascala's Mauern wiederholt werben. Da trat abet ber eble Bartholomaus barwifchen, und mit abtilicher Beredtsamkeit bestürmte er ben Refb: herrn, ben übereilten Entfehluß guruckzunehmen. Starter ale bie Borte ber Dulbung, bie fei: nem Bergen entftromten, fprachen bie Grunde feiner Rlugheit zu Cortez Ropfe. Er begriff es endlich, bag bie Anwendung ber Strenge bei biefem muthigen, freiheitliebenden Boffe einen Bertilgungfrieg herbefführen murbe, ber auf ben besten Kall bie Spanier ihrer branch: barften Bunbesgenoffen berauben muffe, und ber neue Kriede marb burch Maricagins Ber: fprechen gefchloffen, die Menfchenopfer abzu: fchaffen, und allen Gefangenen und Selaven,

bie in ihren Rafigen bes nachften Ochlachtta: ges harrten, bie Freiheit ju ichenten.

Swanzia Lage batten für die Spanier zur Erholung von ben erbulbeten Dubfeligfeiten bingereicht, und Cortes ruftete jum Beitermar: iche nach Tenochtitlan. Die mericanischen Besandten riethen jest auf einmal mit seltsamen Eifer, ben Beg über Cholula ju nehmen, weil bort auf bes gornigen Berrn Bebot alle Anstale ten zur Aufnahme bes Beeres getroffen worden. Dagegen beschworen bie Elascalaner ben Relb: herrn, diefen Rath nicht zu befolgen, theils meil er von bem beimtucfifchen Monteguma komme und barum ichon an fich verberblich fev. theils weil die Republik Cholula, feit der Spas nier Unfunft ben Mericanern verbundet, Elas: cala's geschworne Feindin sen, und nicht ein: mal, gleich bem weit entferntern Buerokinco. Gefanbte geschickt habe, um Spaniene Ober: herrschaft anzuerkennen. Aber Die Cholulaner ergangten fogleich ben vermißten Bulbigungart,

bessen Verspätung sie burch ihre Keindschaft mit Tlascala entschuldigten, und Cortez, der dem Drängen der Mericaner aus Hösslichkeit nachgeben, und zugleich den Tlascalanern zeigen wollte, wie wenig er die Macht seiner Keinde achte, beschloß den Zug über Cholula. Tlascas la's ganze Kriegesmacht, ein Heer von 150,000 Mann, versammelte sich auf Vesehl des hohen Rathes, ihn zu begleiten; aber im Gesühl seis ner Krast entließ er es wieder und behielt nur sechstausend Krieger unter seinen Fahnen, die nach wenigen Tagen in der fruchtbaren Schnaftatterten, an deren Hovizonte Cholula's zahlt lose Tempelthurme emporstiegen.

Diese Republik konnte das Rom des Lans des Anahuac genannt werden. Hier hatte, nach der Bater grauen Sagen, der große Quehals coatl zwanzig Jahre als Mensch gelebt, und mit solcher Milde geherrscht, daß ihn, nach sein nem Abscheiden in das phantastische Reich Tlas palla, seine dankbaren Unkerthanen unter die Sotter versehren. Der Tempel ungeheure Menge, vor allen der auf einem kunstlichen

Berge prangende Saupttempel, zogen aus ber Mahe und Ferne eine unzählige Menge Pilger herbei, die zur Bußung ihrer Sunden an dies sem heiligen Orte ihre Andacht verrichteten.

Der Empfang in Cholula mar bem in Tlass cala außerlich aleich. Doch nur die Totonaca's burften ben Spaniern in bie Stadt folgen, die Tlascalaner mußten, als Reinde der Republik. por den Thoren bleiben, wo sie sich, nach eut ropaischem Kriegsgebrauch, schnell verschanzten und Bachen ausstellten. Das spanische heer ward in einigen großen Gebauben einquartirt und in den ersten Tagen reichlich mit Lebens: mitteln verforat; aber bald langten biefe fpars licher an. und am Ende lieferte bie Stadt ihren fo bringend eingelabenen Gaften nichts als Solz und Baffer. Stundlich murben jest neue Anzeigen eines verratherischen Planes ent: Die Chempoalleser erspähten in ben Straffen ber Stabt bier neu angelegte Schans gen, bort tiefe Locher mit fpisigen Pfahlen leicht

mit Erbe überbertt, augenscheinlich um bie Pferbe zu vermunden und unbrauchbar zu maden, auf ben Dacbern große Saufen Steine und anderes Burfaeschus, und zwei Tlascala: ner, die sich aus dem Lager verkleidet in die Stadt geschlichen, berichteten, bag in verwiches ner Nacht funf Anaben und funf Dabden in Quekalcoatls haupttempel geopfert, und eine Menge Beiber und Kinder aus der Stadt geflüchtet worden; alles brobenbe Borbereitun: gen zu einer großen friegerischen Unternehmung. Aber noch fehlte bem Relbherrn bie Gewifiheit, baß alle biefe Ruftungen ibm galten; eine Be: wißheit, beren er bedurfte, um fo fraftig au verfahren, als es die Sorge für die eigne Sie derheit gebot. Gein autes Glud half ihm auch bazu. Eine eble Cholulanerin, burch bie Schönheit und ben Berftand ber Dolmetide: rin Marina eben so schnell als start für diefe eingenommen, konnte fich nicht entschließen, fie in bem allgemeinen Berberben, bas ben Opa: niern bereitet murbe, unteraeben au laffen, unb bie Starte ber Feffeln mißtennend, mit benen

ver treue Indianerin an ihren Helden gebund den war, vertraute sie ihr den Hollenplan, der auf nichts geringeres, als auf die Riedermeher tung des ganzen Heeres abzweckte. — Der Tag des Blutbades war schon bestimmt und sehr nahe. An ihm sollten sunfzigtausend Mexicarner, die in einem Walde nahe dei Cholula im Hinterhalt lagen, in die Stadt brechen, und das Zeichen dur Erstürmung des spanischen Quartiers und zum allgemeinen Blutbade ger ben, dem keines der Opser, rings durch gesperrte Straßen und Pfahlgruben eingeengt, durch das Wurspeschift von oben herab getroffen, wurde haben entgehen können.

Sine fürchterliche Faite zog sich auf Cortez Stirn, als ihm Marina diese entsehliche Rachteicht brachte. Sein Auge flammte Schlacht, und die vornehmsten Officiere wurden auf sein Gebot in großer Stille zum Kriegesrath berrufen. Alle schauberten vor dieser neuen Setsaft, die ihnen unter dem Mantel der Saftsfreundschaft mit so kalter, besonnener Tücke bereitet worden, und die es so dentlich bewies,

daß Mexico sich der eingebrungenen Fremdlinge um jeden Preis entledigen wolle. Die surchte samern Hauptleute schlugen einen Schnellmarsch nach Huerosinco, oder den Rückug nach Elasscala vor; aber Cortez versicherte mit der gez wohnten Bestimmtheit, daß das Heer in Texnochtitlan keinen Augenblick seines Ledens sicher seyn könne, wenn es Cholula's Frevel gegen das heilige Bolkerrecht, und gegen das noch heiligere Gastrecht nicht strenge bestrafe. — Ihm stimmte die kühne Wehrzahl bei; die Rollen zu dem großen Trauerspiele wurden vertheilt, und die Elascalaner erhielten den gesheimen Besehl, bei dem ersten Kanonenschusse zum Blutgericht in die Stadt zu dringen.

Der Morgen ber Bollftreckung strahite empor.

Die Spanier und Chempoalleser stellten sich auf bem großen Plate vor ihrem Quartier in Schlachtordnung auf. Cholula's Saupter wurs ben unter dem Vorwande des baldigen Abmarssches ihrer Gaste herbeigelockt, und jett hielt ihnen Cortez, von seinem hengste herab, mit

Doennerworten ihren gräflichen Dian vor. Ber: nichtet standen sie ba und gewannen nur mit Mube so viel Muth, die Schuld, die sie nicht lauanen fonnten, auf bie mericanischen Befand: ten au ichieben . welche fie, um ihrem Berrn einen erwunschten Dienst ju leiften, jum Uns tergange ber Weißen angehett. Mit furchtbarem Born wendete fich nun Corteg gu biefen, bie, vom Befühl ihres Unrechts niebergebruckt, fein Bort zu ihrer Vertheibigung aufzubringen vermochten. Diefe Bofewichter, rief er; mer fen die Last ihres Verbrechens auf Euch und Euern Berricher; aber gewohnt, immier offen gu handeln, fann ich Euch, die Friedensboten einer tapfern Nation, einer so elenden That nicht fahig halten, ich kann es nicht glauben, daß ber große Monteguma mich zu eben der Zeit, da er mir so warme Versicherungen seiner Freundschaft gibt, als seinen grausamsten Keind behandelt, daß er, ber fich mit affener Baffen: macht mir widerfeten fann, ju niedriger Ber: ratherei feine Zuflucht nehmen wird. Sich gebe Euch beshalb mein Bort, daß ich in Euren

Personen der Sesandtschaft Rechte ehren und Euch bei dem Blutvergießen schonen werde, das jeht beginnen soll. Aber diese Berrather sollen heute sterben und ihre Stadt soll zers stort werden. Ich ruse himmel und Erde an, daß ihre Treulosigseit allein unsere Arme wassenet, zu einer Rache, die unsern herzen sonkt so unnatürlich ist!

Und er hob den Degen jum Zeichen der Schlacht, und das Geschüß donnerte, und die Wusketen krachten auf das dichtgedrängte Bolk, das sich auf dem Plate versammelt, und die Opanier und Chempoalleser kürzten sich, wuthsichnaubend, mordend in die winnmelnden Stratigen. Wie hungrige Löwen brachen jetzt auch auf das gegebene Signal die Tlascalaner in die Stadt, gleich entbrannt, den alten Satzu satzugen und sich der neuen Bundgenossen Achtung zu erschlachten. Unzählbare Leichen bezeichneten den Weg der Würger. Die Chockulaner, ihrer ersten Anführer beraubt, vers mochten dem grimmigen Amgriff nur eine krastzlose Vertheibigung entgegen zu stellen. Einige

riffen mar mit fanatifchem Belbenmuthe: bie Mauern von Anekalcoatis Tempel nieber, um baburch, wie ein alter Sotterfpruch fie hoffen ließ, eine allgemeine Ueberfcwemmung zu bewirfen und fich mit ihren Berberbern qualeich au verderben; aber die gehofften Bunderfluthen blieben aus. Jost brang bas Mericanerheer 241 ihrer Biffe in bie Statt; aber auch birg mand bald geworfen, und flüchtete fich mit vier len Ciumohnern, bie bein Odmerte entronnen maren, auf die Tempelthurme, die bei diefen Bolfern, neben ihrer religiofen Bestimmung, auch als Beughäufer und Citabellen gebraucht ju werben pflegten. Deit gefchloffenen Glier bern ruckte Cortex auf die Thurme los und ließ andrufen, daß er allen das Leben schenfen wolle, die berad kamen und fich gutwillig er: aaben. Aber fo farf mar bei biefen fogenannten Bilben ber Bille für bas, mas fie für Recht erkannt, daß von biefen Taufenden nur ein einziger ben gebotenen Parbon annahm und berabstieg. Die übrigen antworteten mit Wei: len und Steinen. Da erftarb ber lette Mit:

leibfunde in der wilden Sieger Bruft. Die Tempeltharme wurden angezählbet, und alle ihre Bertheibiger, die nicht, den leichtern und schnellern Tod der Zerschmetterung wählend, sich von den Zinien herabstarzten, verdarben in dem gräulichen Flammengrabe.

Rivel Tage mabrie bas Strafgericht. Liebers all Flammen und blutige; halbverbramte Leis then, überall bas Rachgebrull ber Sieger, bas Sammergeschrei ber Verfolgten, bas Aechzen ber Sterbenben, die Rluche, bie bie Beftegten gegen thre Soben ausstiefen, von benen sie fich in diesem Ungluck verlaffen sahen! Sechs taufend Cholulaner waren auf diese Art ums gefommen; ba fprenate Suan, ber bas Sollens schauspiel nicht langer ansehn konnte, zu bem Keldherrn, und rief: Die Rache war verdient, aber so wie wir sie uben, ift fie keine Rache ber Chriften, fonbern ber bofen Beifter, bie bes Ewigen Zorn gegen ein unglückliches Land losgetaffen. Darum rette, Felbherr, mas menfch: liches in uns ift, und lag bie Ochlachter gufam: menblafen! - Eruft fat Cortez ben fuhnen

Foberer an, aber ein Blick in des Junglings edies Gesicht, das von einer frischen Bunde blutete, reichte hin, diesen Ernst in ein mildes Lächeln zu verklaren. Er steckte das blutige Schwert in die Scheide, drückte seinem Juan gerührt die Hand, und auf seinen Wink rief die Trompete die wuthenden Krieger von dem gräßlichen Geschäfte gnrück.

Dem Blutbade folgte, nach Kriegesgebranch, die Plunderung der Häufer und Tempel. Nach dem alten heiligen Löwenrechte nahmen die Spanier, als die vornehmere und mächtigere, also edlere Kaste, alle edeln Steine und Mer talle sur siche. Seräthe, Kleider und die reichen Salzvorräthe sielen an ihre heidnischen Bunds genossen. In dieset Beute nahmen auch 20,000 Tlascalaner Theil, die, auf die erste Nachricht von Cortez Gefahr von dem hohen Rathe ihm zu hilfe gesendet, unter des jungen Kicotenscatls Führung, bald nach der Schlacht in Choslula einruckten. Cortez entließ sie aber dann

sogleich wieder mit Danksaung an ihre Repus bill in ihre Beimath, und schaltete nun, nach Sieger Beise, willführlicher als ihr rechtmaßis aer Beherricher in ber bezwungnen Stabt. Die Saupter Cholula's, bie bis babin, von frante Then Bachen umgeben, in fteter Tobesfurcht geschwebt, empfingen nach harten Boemurfen über ihre Treulofiafeit ben Befehl, Die entflobes nen Einwohner guruckgurufen und bie alte Orbe nung wieber berauftellen, bie ftete ben Uebers mindern angenehm war, weil fie zu einer fchnel: lern und bequemern Erfüllung ihrer Roberuns gen an bas abermundene Bolt hilft. Ein Genes ralvardon wurde ausgerufen, und die abgöttische Berehrung gegen bie Spanier, Die ben übrig gebliebenen Cholulanern so bringend eingeschärft worden, brachte die Entwichenen schnell aus ihren Gebirgen zuruck. In einigen Tagen wimmelte bie verwüstete Stadt wieder von Einwohnern, welche ben Morbern ihrer Brus ber, ben Beroftraten ihrer Tempel mit bemus thiger Unterwerfung in Affem gehorchten. Chowa und das ihm verbundete Tepejac huldigten

bem Ronige von : Spanien, Die Tempelfaffige murben gerbrochen, bie jum Opfer bestimmten Gefangenen befreit, und in Quebalcoatis Tems pel ward das heilige Kreuz erhöhet. Doch nicht allein Gehorfam von der Emporungluft, nicht allein Dulbung vom Kangtismus, auch Freundschaft vom Saffe mußte ber Selb zu er: zwingen, bem fein ftarfer Bille beinahe All: macht gab. Elascala und Cholula haften einander mit einem Grimme, wie er nur in feind: lichen Freistaaten und in Beiben: Seelen flam: men fann, bie ihre Religion felbft, ftatt fie gu verebeln, zu reifenden Thieren umgeschaffen hat. Den unerhörteften Frevel hatten die Elas: calaner von Cholula erlitten, benn in einer frus hern Schlacht gegen Montezuma hatten bie Cholulaner, als Bundgenoffen Elascala's in beffen Reihen fechtend, heimlich burch mericas nisches Gold gewonnen, plotlich ihre eignen Berbundeten im Rucken angegriffen, und fo bas Treffen für ben gornigen Berrn entichie: ben. Das konnte Elaskala nicht verzeihen, und Cholula mußte an ber Moglichfeit jeder auf

richtigen Gubne verzweifeln. ... Aber Cortes wollte, und gesühnt war die Tobsehde, zu neuem Bundniffe reichten fich beibe Republi: ten bie Sand, und was als bas Bewundernse murbigfte erscheint, biefer erzwungne Rriebenss bund dauerte auch in der Kolge, bei bes Krieggiùctes munberlichftem Bechfel, burch gegenfeis tige Treue fort, und Cortes hatte von biefer Bandlung, die seiner Menschlichkeit und feiner Staatsflugheit gleiche Ehre machte, ben fehr mefentlichen Bortheil, baf er in biefen Begens ben, fatt geheimer und offener Feinde, erflarte Bundgenoffen juruckließ, auf deren Bilfe er im Ball der Noth gablen und burch die er feis nen Ruckzug becfen fonnte, wenn die Unter: nehmung auf Merico Scheiterte. Unterdeß hat: ten fich die mericanischen Besandten von bem Ochrocken über die Entbeckung ihrer Ranke ju ber Frechheit ermannt, dem Keldherrn im Das men ihres herrschers für bie Beftrafung ber treufosen Cholulaner zu danken, und das meriscanische Hilsheer, deffen feindliche Thatigkeit leider nicht gerabezu geleugnet werben fonnte,

für Acahinchefer und Jhocaneser auszugeben, bie, zwar Merico's Unterthanen, doch nur als Bundgenossen Cholula's, ohne Montezuma's Befehl zu den Wassen gegriffen. Cortez, dem vorläufig noch alles daran lag, mit Montezuma den Schein des Friedens zu erhalten, stellte sich mit gleicher Falschhett, als sehe er in diese Versicherungen nicht den mindesten Zweisel. Dadurch ward das gute Vernehmen auf beis den Seiten wenigstens äußerlich wieder hergesstellt, und das spanische Heer brach zum lehrten Marsche nach Tenochtitlan auf.

## Bebrudt bei M. 28. Goabe in Berfin.

.

The second secon

The state of the s

ŀ.

-

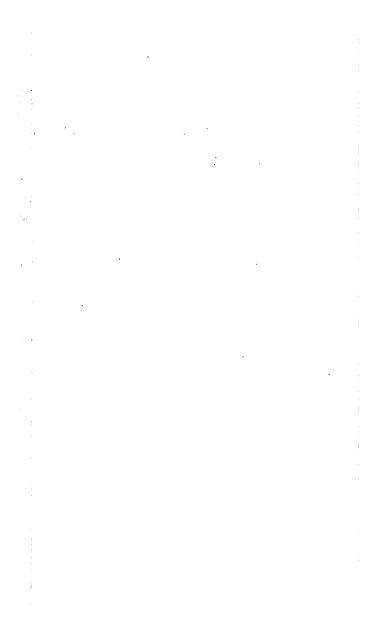

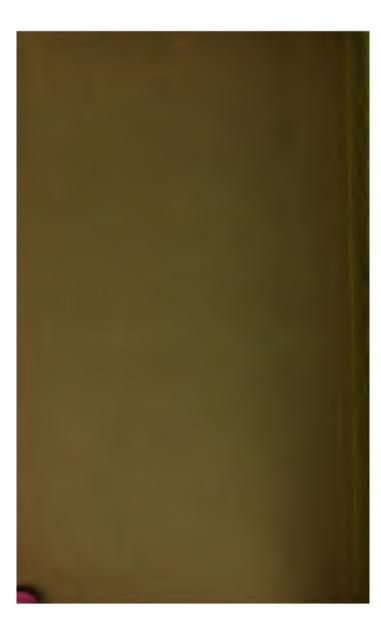



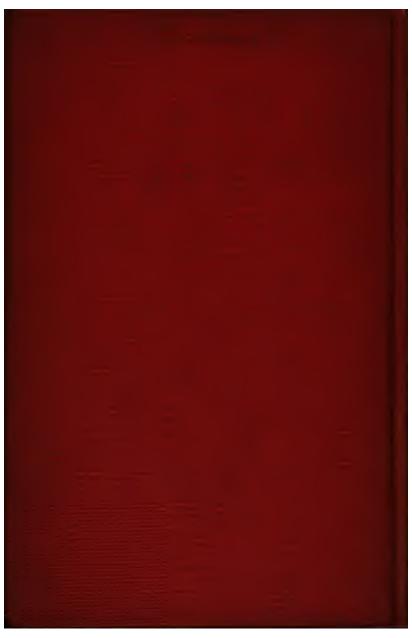